

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

Künftler:



Monographien



1,409,414

Rethel

non

May Schmid





40 K97

# Liebhaber: Ausgaben



# Künstler-Monographien

In Verbindung mit Undern herausgegeben

von

h. knackfuß

**XXXII** 

Rethel

Bielefeld und Teipzig Verlag von Velhagen & Klasing 1898



Don

# Mar Schmid

Mit 125 Abbildungen nach Gemälden, Zeichnungen, Radierungen und Holzschnitten



Bielefeld und Teipzig Verlag von Velhagen & Klasing 1898 on diesem Werke ist für Liebhaber und Freunde besonders luxuriös ausgestatteter Bücher außer der vorliegenden Ausgabe

### eine numerierte Aufgabe

veranstaltet, von der nur 50 Exemplare auf Extra-Kunstdruckpapier hergestellt sind. Jedes Exemplar ist in der Presse sorgfältig numeriert (von  $\mathfrak{t}-50)$  und in einen reichen Ganzlederband gebunden. Der Preis eines solchen Exemplars beträgt 20 M. Ein Nachdruck dieser Unsgabe, auf welche jede Buchhandlung Bestellungen annimmt, wird nicht veranstaltet.

Die Verlagshandlung.

## Vorbemerkung.

Alfred Rethels Leben und Schaffen ist bisher im wesentlichen aus der kleinen Biographie bekannt, welche Wolfgang Müller von Königswinter hinterlassen. Es ist im Nachfolgenden versucht worden, aus dem reichen Schatze der Briefe Nethels, die heute im Besitze der Erben sich besinden, dasjenige beizutragen, was zur Beseitigung von Frrtumern, zur schärferen Zeichnung des Charakterbildes, zur Erklärung seines Leidens und Endens beiträgt.

Es ist Wert darauf gelegt, weniger bekannte oder noch gar nicht vervielfältigte Arbeiten des Meisters neben den geläufigen Hauptwerken abzubilden. Für die seelische Größe, die menschliche Schönheit, die künstlerische Gewalt Alfred Rethels sollen diese Zeilen neuerdings Zeugnis ablegen.

Nachen.

Mar Shmid.



Alfred Rethel. (Rach einer in Rom gefertigten Photographie.)



### Alfred Rethel.

Ifred Rethel teilt mit allen denen, die ihrer Reit vorauseilten, das Schickfal. bei nachfolgenden Generationen weit höheren Ruhm zu genießen, als bei den Mitlebenden. Für das Starke und Natürliche, das feine Werke in unseren Augen hoch über die seiner Beitgenoffen Schnorr, Bendemann, Subner 2c. hinaushebt, fehlte bamals das Berftandnis und das Interesse. Monumental veranlagt wie Cornelius, vernachlässigt er doch die reale Ericheinung niemals. Groke und erhabene Gebanken und Empfindungen verherrlicht er in seinen Werken, ohne bas Bebiet des fünftlerisch Darstellbaren und Wirksamen zu ver-Die schöne Form pflegt er, ohne lassen. ihr die Kraft zu rauben, die Linie betont er, ohne für die malerische Erscheinung blind Er wußte alle Vorzüge der idealen Schule ber ersten Sälfte unseres Jahrhunderts sich zu wahren und verfiel selten in ihre Fehler. Aber eben daß er dem hange jum Schwächlichen und Bergärtelten, der seine Beitgenoffen beherrichte, nicht Rechnung trug, eben bas hat ihm ihre Bemüter entfrembet. eben das macht ihn heute als einen weit über seine Beit hinausragenden uns lieb und wert. Eine groß angelegte, ideenreiche, fraftvolle Natur, ein echter Künstler, ein packender Erzähler und ein idealer Mensch in jeder Linie, in ber gangen Art seines Empfindens, so steht er heute vor uns. Daß Alfred Rethel der größte deutsche Sistorienmaler unseres Jahrhunderts, und der größte Maler beutscher Geschichte, wer bestreitet das heute noth?

Rethels Vater Johann war französischer Präsekturrat in Straßburg, dann nach Aachen übergesiedelt, wo er Johanna Schneider, die Tochter eines dortigen Fabrikanten heiratete, sein Amt aufgab und eine chemische Fabrik

auf haus Diepenbend bei Aachen begründete. Auf tragische Weise verlor die Familie ihren Wohlstand. Im Nachener Stadtarchiv befindet sich ein procès-verbal des Polizeikommissars François Brendamour vom 6. August 1813. ber vom Untergange ber Besitzung Johann Rethels erzählt. Damals war Aachen französische Departementshauptstadt, und genoß am 5. August 1813 die Ehre, die Raiferin Marie Luije in ihren Mauern zu begrüßen. Während Later Rethel mit Frau und Kinbern nach Aachen zur Mumination gezogen war, erreicht ihn ein Bote mit ber Melbung, daß zwischen acht und neun Uhr abends ein Wirbelfturm über Saus Diepenbend hingegangen, der Berrenhaus, Butshof, die Riegelei mit 1600 Ziegeln, ben Brennofen, die Töpferei und die Fruchtgarten vollständig verwüstete. Nur die Fabrikgebäude, in benen jeit 1802 Berliner Blau und Salmiak für ben Export nach Solland hergestellt wurden, blieben verschont. Rethel bittet in einem Schreiben, datiert "sur les ruines de Diepenbend le 6 aout 1813" ben Bürgermeister um Bilfe.

Rethels Vater gelang es nicht, aus diesem Verderben sich wieder heraufzuarbeiten. Troden berichten uns die Aften, wie sein Grundbesit in die Hände der Hypothekengläubiger übergeht und wie die Stadt Nachen, der er mehrere tausend Francs für Holzanfäuse schuldet, nur deshalb auf die Versteigerung des geringen Mobiliars im Jahre 1822 verzichtet, weil sie surchtes muß, daß der Erlös nicht einmal die Gerichtskoften deckt.

1830 siebelte die Familie nach Wetter a. d. Ruhr über, später nach Düsseldorf. Rethels Bater verstarb 1839, und seitbem hat vollends Alfred Rethel die Sorge für die Unterstügung seiner Familie tragen müssen.



Abb. 1. Jugendporträt Alfred Rethels. 3m Befit von C. Cohn in Duffeldorf.

Mit rührender Liebe, zarter anspruchsloser Rücksichtnahme hat er seiner angebeteten Mutter gespendet, was ihm als Erlös aus seinen Gemälden zukam, und schon dieser Zug von Pietät macht ihn uns als Menschen liebenswert.

Alfred Rethel ist noch auf haus Diepenbend bei Nachen am 15. Mai 1816 geboren, als das vierte Kind seiner Eltern. Es war ein zarter, aber hervorragend begabter Anabe, temperamentvoll und wild. So machte er ben Eltern frühzeitig Sorge. Er fällt vom Pferd und bricht einen Arm, er gerät unter einen Wagen, wird überfahren und am Kopfe verlett, so daß er jahrelang schwerhörig blieb und wie man behauptet, dabei vielleicht den ersten Grund zu seinem späteren Gemütsleiben legte. Seine Schwerhörigkeit verhindert ihn, regelmäßig am Schulunterricht teilzunehmen, aber die Mutter erjette burch sorgsame häusliche Pflege, was ihm hier abging. Eine lebhafte Phantafie gab ihm frühzeitig den Stift in die Hand und ließ ihn nach Anabenart Kampfbilder, Schlachten, aber auch allerhand Ereignisse seines Knabenlebens auf dem Papier sesthalten. Er spielte gerne, aber noch lieber war er in einem stillen Winkel und zeichnete.

Ein glücklicher Zufall hat eine Menge jener Kinderzeichnungen uns erhalten, die uns einen Einblick in die früheste fünstlerische Bethätigung eines jungen Genies gewähren, wie er sonst kaum sich finden dürfte.

Alfred Rethel war täglicher Gaft im Saufe eines Aachener Burgers, bes Berrn Matthias Schillings, ber Freude am Zeichnen hatte und biefe auch auf seine Söhne, die Spielgenoffen des kleinen Rethel, übertrug. Sagen die Jungen abends beisammen, so hatte Rethel stets ein Studchen Bapier und den Stift bei ber Hand und zeichnete mit wunderbarer Schnelligkeit aus ber Erinnerung, was ihn interessierte. Es war die Auslage eines Aachener Runfthändlers Buffa, die meift die Unregung zu den Stizzen gab, und ba besonders Rapoleons Feldzüge und die Griechenfämpfe damals die große Welt in Nachen interessierten, spiegeln sie sich auch in Rethels fleiner Welt. Rapoleon auf der Brücke von Arcole wurde

immer wiederholt, aber nicht minder eifrig antike Schlachtscenen, besonders Alexanders Kämpse.

Bater Schillings sammelte jedes Stückchen Papier, das Rethel unter dem Stift gehabt, that hinzu, was er später vom jungen Maler aus der Düsseldverfer Zeit erhielt, und wenn Rethel in der Folgezeit als reiser Meister die alten Freunde besuchte, so nahm er wohl ein altes, abgenutes Stizzenbuch zur Hand und stizzierte mit sesten Stricken, was gerade in letzter Zeit von ihm vollendet oder entworsen war.

Diese ganze Sammlung (etwa 120 Blatt) befindet sich heute im Nachener städtischen Museum als einer seiner kostbarsten Schätz. Als ein Beispiel geben wir eine Zeichnung des zwölfjährigen Knaben, die er wohl aus der Erinnerung frei komponierte. In Burtscheid besuchte er die Schule, die Herr Hackländer, der Bater des bekannten Schriftstellers, dort hielt. Die Schule "ist aus", und die wilde Jugend fährt tobend aus strengem Gewahrsam hinaus auf den Markt, wo Quad-



216b. 2. Portrat ber Mutter Rethels. Im Befit ber Frau Otto Rethel.

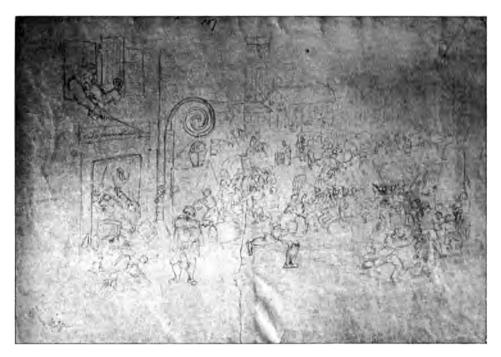

Mbb. 3. Jugendarbeit. Beichnung. Machen. Städtisches Mufeum.

falber, Morithatenfänger, feilschende Bauern und das aufziehende Militär ihnen zur Beluftigung bienen. Umfonft zeigt Berr Sadlander am Fenfter fich drohend mit erhobenem Batel. Das ift eine echte Schulfnabenzeichnung, aber merkwürdig geschickt für das jugendliche Alter. Eine andere Jugendzeichnung befindet sich im Rupferstichkabinett des Städelschen Institutes zu Frankfurt a. M. Dieselbe ist ein Geschenk bes Schauspielers Berren 28. Med an ben Inspektor Malg, wie ein beiliegender Brief erweift.\*) Med schreibt u. a.: "Ich glaube daß meine Mutter eine Stigge bes leiber fo fruh dahingeschiedenen Alfred Rethel besitt, die berfelbe im Jahre 1829 als zwölf- ober breizehnjähriger Anabe gemacht. Rethel besuchte mit mir und meinem verftorbenen Bruber Frit in Nachen die Schule; eines Tages riß sich ein Ochse, der zur Schlachtbank geführt werden sollte, los und richtete großen Schrecken unter den Borübergehenden an; wir waren gerade auf dem Heimwege auß der Schule begriffen und Zeuge der ganzen Scene; mit dem frischen Eindruck derselben in der Seele ging Rethel mit uns nach Haus und warf in wenigen Minuten das Bild auf ein altes daliegendes Stück Papier. — Meine Eltern waren ganzerstaunt über das ungewöhnliche Talent des Knaben und haben in richtiger Boraussicht, daß dereinst ein großer Künstler aus ihm werden würde, das Bildchen sorgfältig aufgehoben.

Sind auch in der Zeichnung manche Inforrektheiten, so ist doch die ganz außergewöhnliche Begadung nicht zu verkennen, und meine Mutter glaubt, daß es für jeden Künstler und Kunstfreund von großem Interesse sein werde, ein Bildchen aus den Jugendjahren Acthels zu sehen."

Wie unsere Abbildung erkennen läßt, schildert der kleine Rethel mit guter Beobachtung die zwei Ochsen, die, auf dem Hauptmarkt umherstürmend, alles in die Flucht schlagen. Die tolle Hast der ehrsamen

<sup>\*)</sup> Die Beröffentlichung hat Herr Direktor Dr. Beizsäder freundlichst gestattet, wosür ihm hier gedankt sei, ebenso dem Leiter des Aachener städt. Suermondt-Museums Herrn F. Berndt, dem Oberbürgermeister der Stadt Franksurt a. M., dem Direktor der kgl. Nationalgalerie zu Berlin, Prof. Dr. v. Tschudi und allen übrigen, die Originalwerke zur Reproduktion darliehen — ganz besonders aber den Erben A. Rethels in Düsselder Herrn E. Sohn und seiner Gattin, der Tochter A. Rethels, für Ihre freundliche Hisse.

Bürger, das Rennen und Stürzen der Anaben, der Schrecken der hilfeslehenden Markt-weiber und die aus sicherer Ferne Besehle erteilende hochwohllöbliche Polizei, alles das steht uns auf der kleinen Stizze außerordentlich drastisch vor Augen. So kindlich die Zusammenstellung der Figuren, so glücklich ist die Beobachtung etwa des Anaben, der, vorn links, das beim Sturze verletzte Anie reibt, oder des Gescllen, der sich in der Mitte des Vordergrundes offendar an eines der wild gewordenen Tiere heranschleicht, um ihm die Schlinge über die Hörner zu werfen.

Den ersten geordneten Zeichenunterricht erhielt er von einem vlämischen Zeichenmeister; Bastiné hieß der Brave. Rethels Biographen wissen von ihm nichts, die Künstlerlexika verschweigen seinen Namen. In Aachen aber hat sich noch vieles von seiner Hand erhalten, was ihn als einen tüchtigen, wenn auch nicht genialen Mann darstellt. Im Kreise der Seinen zeigt ihn die umstehende Stizze (Ubb. 5) von der Hand seiner Tochter. J. B. Bastine war 1783 zu Löwen in Brabant geboren, hatte auf der Löwener Akademie sich vorgebildet und war seit 1804 Schüler des großen David zu Karis geworden.

Nachen eine Reichenschule, wurde 1815 Reichenlehrer am Gymnasium und, starb am 14. Januar 1844 zu Aachen. Gin Nachruf preift ihn als zärtlichsten Gatten, liebevollsten Bater, bescheibenen Künstler, gutherzigen Freund, liebreichen Lehrer und echten Biedermann. Unter feinen Schülern wird Rethel genannt. Bon alten Aachenern erfährt man heute noch manches vom alten Baftiné, der offenbar ein Original war. Er sprach nur vlämisch und französisch, rabebrechte grausam beutsch, und war schon badurch ben Angriffen ber mutwilligen Jugend ausgesett, ber er durch urwüchsige Grobheit und vlämischberbe Ausbrucke vergebens Refpett beigubringen suchte. Den wenigen fleißigen unter seinen Schülern mar er aber ein eifriger und tüchtiger Lehrer. Baftine war David-Schüler und hat sich redlich gemüht, in einigen alttestamentarischen Bildern so steif, erhaben und farblos wie sein großer Meister zu malen. Stets brach aber ber Niederländer und Kolorist bei ihm durch in seinen Entwürfen, fleinen hiftorischen Genrebildern und Landichaften.

Schon Rethels erster Lehrer huldigte also nicht dem starren Klassismus, sondern einer mehr koloristischen Auffassung. Sein Einsluß auf die späteren Jahre des Künstlers ist



Mbb. 4. Jugenbarbeit. Beidnung. Frantfurt, Stabelices Inftitut. Rupferftichtabinett.

wohl kaum anzunehmen, wohl aber auf die Knabenjahre, und vor allem ist anzuerkennen, daß er der phantasievollen Natur des Anaben offenbar kein Hindernis bereitet, die sich in allerhand Schlachtenbildern und dergl. ungeschickt, aber eifrig ergöpte. Jedenfalls hat Rethel seiner auch später dankbar gedacht und beim Tode "seines guten Lehrers Bastine"

knabe. Die Akademie stand nach Cornesius' Fortgang unter der Leitung des alten Schadow, eines ehemaligen Nazareners, der freizlich mehr die Mängel als die Borzüge jener, die Gestalten oft bis zum wesenlosen Scheine verslüchtigenden Schule besaß. Aber während Schadow selbst in seinen Werken, einseitig in höchstem Maße, nur eine gewisse Richtung



Abb. 5. Familie Baftine. Gezeichnet von Frl. Baftine. Aachen. Stabtifches Mufeum.

an die Witwe tröstende Worte gesandt. Bastine wird auch den Anlaß gegeben haben, daß einige Zeichnungen Rethels zur Prüfung der Düsseldorfer Akademie vorgelegt wurden. Diese Blätter besinden sich heute in der zuvor erwähnten Lachener Mappe und sind vom alten Bastine signiert. Das hatte den Erfolg, daß Rethel 1829 die Erlaubnis erhielt, die Düsseldorfer Akademie zu beziehen. In wenigen Jahren erlernte der Knabe hier das, was er auf einer Akademie überhaupt lernen kounte, zeichnen und malen, und galt bald als ein hervorragender Schüler, sast als Wunder-

religiöser Kunst pflegte, hatte er vor dem so unendlich viel größeren Cornelius das voraus, daß er jeden nach seiner Façon selig werden ließ, daß er in seiner Weise der Farbe ihre Bedeutung in der Kunst wahrte und jedenfalls ein eifriger Schulmeister und strenger Regent war.

And in Duffelborf wurde damals in erster Linie Geichichtsmalerei betrieben. Aber nicht die auf Darstellung religiöser und philosophischer Gebankenkompleze gerichtete Kunst bes Cornelius herrschte. Man schwärmte für die traurigen Schickale ebler Helden, die

man jo angenehm. edel und ichwermütia als irgend möglich bargustellen mußte. Was die Romantik an rührenden Beftalten, an hoheitsvoll bulbenben Ronigen, trauernben Ruben, lieblichen Ronigstöchtern und flagenben hirten irgend rühmte, das malte man in Duffeldorf mit einer gewiffen garten, lieb= lichen Farbengebung. Wenig paßte bies gu Rethels Beife, und boch konnte er sich ber Stimmung, die allgemein herrschend war, nicht entziehen. Vorteilhaft war ihm. daß Genre, Landschaft und Stillleben in Duffelborf mehr als anderswogepflegt wurde und durch diefe mehr Fühlung mit der Natur, mehr Studium des Mobells, mehr Durchbildung der Farben herrschend war, als unter ben Münchener Kartonmalern. lernte schnell bis zu dem Grade, der über-



Mbb. 6. Selbftwortrat. Bleiftiftzeichnung, mit Beif geboht. Nachen. Stabtifches Dufeum.

haupt bamals erreichbar war, Stoffe, Waffen und bergl. mehr nach ber Natur malen. Im übrigen nahm er mit Freuden an dem heiteren bewegten Dasein der Duffeldorfer Künftler seinen Anteil. Bei Ausfahrten und fröhlichen Aneipen war er ber heitersten und ausgelaffenften einer. Er fang mit guter Stimme zur Guitarre und war berühmt als Ergähler, wo ihm benn seine Fähigkeit, die Dinge plaftisch anschaulich und voll brama= tischen Lebens vorzustellen, unter ben fentimental poetischen Benossen wohl zu statten Seine besten Freunde waren zwei junge Studiengenoffen, die Gebrüder Lafinsty Der Zufall hat mich ein aus Coblenz.

nettes Selbstporträt des Knaben aus dieser Zeit entdecken lassen (Abb. 6), er sitt am offenen Fenster vor der Staffelei, halb ernst sinnend, halb jugendlich heiter, ein schlanker Knabe im lockigen Haar und künstlerischen Kostüm.

Rethel bewies balb, baß er eine ben Durchschnitt überragende Begabung besaß. Schon 1832 stellte er sein erstes Ölgemälde aus, einen heiligen Bonifacius. So sehr im Bergleich mit späteren Werken die zaghafte Hand des Anfängers und die zarte empfindsame Auffassung der Düsseldorfer Schule hier sich offenbart, so war doch innerhalb der gleichzeitigen Werke sein heiliger

Bonifacius eine hervorragende und gesunde | feinen Bilgerftab in ben Stumpf ber gefällten

Leistung. Das Bild erregte soviel Auf- Wotanseiche gestoßen und weiht offenbar die sehen, daß es vom rheinischen Kunstverein alte Heidenstätte dem Christengotte. Daß



2166. 7. Der heilige Bonifacius. Ölgemalbe. Berlin. Rationalgalerie.

angekauft wurde und durch Berlofung in den Rethel es in dieser Erstlingsarbeit nicht wei-Besit des Konsuls Wagner und mit dessen ter als bis zu einer Einzelfigur brachte, ist Sammlung in den Besit der Berliner Na- natürlich; sie in den Raum hineinzustellen, tionalgalerie überging. Der Beilige hat mit einer gewiffen Empfindung zu beseelen,

sie zwar zart, aber boch nicht süßlich zu schilbern, ben Ernst und die weihevolle Stimmung in dem segnenden Heidenapostel zum Ausdruck zu bringen, alles das mag dem Sechzehnjährigen Wühe genug gewesen sein. So ist es denn auch in einer etwas stumpsen, mageren Färbung gehalten, mehr gezeichnet als gemalt.

auf die Kniec und gläubig schart sich um ihn das bekehrte Bolk. In tiesem Sinnen schreitet zur Linken ein Germanenpriester von dannen. Alles ist angenehm, wie es die Schule verlangte, gruppiert, und wenn auch in malerischem Sinne kein wirkliches Bild, sondern eine Reihe gut gemalter Modelle gegeben ist, so sind doch die einzelnen Ge-



Abb. 8. Die Predigt bes beiligen Bonifacius. Digemalbe im Befit bes Frl. Janffen in Machen.

Drei Jahre später steht er mit einem zweiten Bonisaciusbilde bereits weit vollendeter und reiser vor uns. Auch dies wurde vom rheinischen Kunstverein angekauft und befindet sich heute in Aachen in Privatbesit (Fräulein Janssen). Die Predigt des heiligen Bonisacius vor der gefällten Wotanseiche wird geschildert. Der Apostel ist größer und kraftvoller geworden, eine edle und tief empfundene Gestalt voll innerlicher Begeisterung. Andächtig stehen hinter ihm die Jünger, tief ergriffen sallen die Heidenkrieger

stalten außerordentlich tüchtig durchgebildet und die Art, wie Leder, Harnische und Wollstoffe gemalt sind, überrascht durch die Vollendung. Man wird in der Technik unmittelbar an die sorgfältig durchgebildeten Bilder Lessings in dieser Beziehung erinnert. Freilich, mit dem Auge des Historikers darf man die Trachten nicht prüfen, in denen das Friesenvolk sier austritt, da läuft viel Unhistorisches mit unter.

1836 erschien das dritte der Bonisaciusbilder, das erst am 3. November 1835 begonnen war. Eine Darstellung bes Heiligen, ber aus bem Stamme ber Wotanseiche eine Kapelle zimmern läßt und den Grundriß für dieselbe mit seinem Stabe auf den Boden zeichnet. Unter den Nebenfiguren, namentlich unter den düster blidenden Heiden zur Linken, sind ein paar vorzüglich ausdrucksvolle Gestalten. Ein merklicher Fortschritt ist wieder erkenndar. Die Figuren bewegen sich jeht wirklich in der Landschaft, in die man weit hinausblickt, während sie auf dem

fern blieb und die ernste Gestalt des Heibenapostels zum Thema wählte. Das gibt der Arbeit des jungen und lebenslustigen Knaben einen eigenen Zug von frühem Ernst und seelischer Reise.

Für den Künstler selbst war es eine gute Schule, an so einsachen Aufgaben, an so ruhigen Handlungen seine malerische Gestaltungstraft zu üben. Während er, wohl unter dem Zwange und Einsluß seiner Lehrer, sich auf der Leinwand so nich-



Abb. 10. Karl Martell schlägt die Mauren bei Tours. Tuschzeichnung. (Berlag der Photographischen Gesellschaft in Berlin.)

vorigen Bilbe ängstlich verborgen wurde. Die Bruppierung ift freier, zur Rechten stellt er sogar statt ber sorglich abgezirkelten Gruppen das Getümmel ber Bauleute bar. Es fällt auf, wie sehr der junge Meister seine ungestüme Natur zu bandigen weiß, welche Ruhe und Einfachheit er in diese Vorgänge legt, wie weit er bavon entfernt ift, theatralische Gebärden, gesuchte Kompofitionen, allzu weichliche Gestaltung, wie fie sonst ber Schule eigentümlich, hier anzubringen. Gewiß sind die Vorzüge bieser frühen Bonifaciusbilder mehr negativer Art, mehr zu rühmen, weil fie von Übertreibung in Form und Farbe sich fernhalten, weil er mit gutem Takte ben rührseligen Leonoren

voll ausspricht, tobt er in Stizzen und Entwürfen fein startes Empfinden aus. Daß er als Anabe von Kampf und Schlachten geträumt, hatte er hier nicht vergeffen. Auch aus ber Bonifaciuslegende bringt er noch ein paar fräftige bewegte Darstellungen. Eine Tuschzeichnung von 1831 zeigt die zur Ermordung des Beiligen heranstürmenden Beiden; eine andere den Moment, ba er den Seinen verbietet, ihn gegen bie Wilben mit Waffen zu verteidigen; eine britte den Augenblid nach ber Ermordung des Beiligen, in dem bie wilden Männer den Leichnam berauben und um die Beute in Streit geraten. Aber fo bewegte Entwürfe als Bild auszuführen. mag wohl als eines braven Schadow-Schülers



Abb. 11. Gebet ber Schweizer bor ber Schlacht bei Sempach. Tuichzeichnung. (Berlag ber Bhotographischen Gefellichaft in Berlin.)

unwürdig gegolten haben, und so blieben biese und andere Scenen einsach Stizze.

Wie alle jungen Künstler bieser Schule hat Rethel von Anfang an sich sleißig im Komponieren geübt. Es gehörte ja zu ben Eigentümlichkeiten der Zeit, daß Knaben, die weder gründlich zeichnen konnten, noch irgend etwas selbst durchgelebt hatten, mit kühner hand die gewaltigsten Helben und die größten Thaten der Weltgeschichte und Dichtung

burch ben Entwurf von 1832, welcher Karl Martell, ben Maurenbesieger in der Schlacht bei Boitiers und Tours, darstellt. Wie unsere Abbildung 10 erkennen läßt, wurde natürlich brad nach Raffaelschem Rezept, etwa in Unlehnung an die Konstantinschlacht des Batikans, Karl Martell in die Mitte des Bildes an die Spise der Reiter gestellt. Die Mauren sind gefällig genug, den Kampflinks und rechts von der Hauptsigur so aus-



Abb. 12. Tod Arnolds von Bintelried. Tuichzeichnung. (Berlag ber Photographifchen Gefellichaft in Berlin.)

zu gestalten pflegten. Rethels besondere Begabung zeigt sich hier nur darin, daß er nicht wie die anderen so leicht das Dichterisch Schöne und Bedeutsame mit dem malerisch Darstellbaren verwechselt. Zede seiner Kompositionen fällt auf dadurch, daß sie den wirklich malerisch darstellbaren Moment sesthält. Aethel war der geborene Historiensmaler mit dem sicheren Instinkte für das ihm Erreichbare und Notwendige, der sich die Geschichte nicht von Dichtern vorempsinden ließ, sondern selbst schuf mit Hisfe einer dramatischen und zugleich malerischen Phantasie. Die kleine Scene von 1831, Kreuxfahrer in der Wüste, wird übertroffen

zusechten, daß diese vollständig sichtbar bleibt. Das Schülerhaste und Unreise wird am deutlichsten bei Betrachtung der Pferde, besonders wenn wir links vorn den sich ausbäumenden Gaul mit seinen wunderbar verzeichneten Hintersüßen betrachten. Umusant ist, wie er zu diesen aus der Tiese des Gemüts geschöpften historischen Gäulen ganz kühn in den Bordergrund eine offenbar nach der Natur gezeichnete Pferdeleiche hinwirst; eine, Künstiges vordeutende Figur ist auch der aus der Mitte des Bildes herausstürmende Krieger, der über diese Pferdeleiche in kühnem Sprunge sich hinschwingt und mit begeisterter Energie vorwärts stürmt. Hat



Abb. 13. Die brei Stande. Tufchzeichnung. (Berlag ber Photographifchen Gefellicaft in Berlin.)

Rethel hier mehr gewollt als gekonnt, so sehen wir ihn im Jahre 1834 in einem Entwurse für die Schlacht bei Sempach, der als Holzschnitt in der "Deutschen Jugend" erschien, einen höchst glücklichen Griff thun (Abb. 11). Da kniet auf freier Höhe die Schar der schwyher Landsleute, um ein stilles Gebet zu sprechen, ehe sie sich hinabstürzen in die Speere der Ritterschaft, die in stattlicher Linie unten im Thale der Bauern harrt. Hat auf dem vorigen Bilde Rethel offendar

hauptfächlich Reminiscenzen an Raffael und andere zusammengetragen. so seben wir ihn hier sichtlich nach ber Natur arbeiten, zugleich aber auch in seinen Formen ediger, stärker und im Ausbrud tiefer und inniger werben. Es ift nicht schwer, hier und da Dürer'sches in ber Art der Faltenbildung, in der Brofilierung ber Greisenfopfe und sogar in ber technischen Behandlung zu erkennen. Höchst glücklich empfunden ift die Gestalt bes Hornblafers, der gang vorn am Abhange knicend sich gegen die Ferne prächtig abhebt und etwas Urwüchsiges, Startes, recht Landsknechtsmäßiges hat. Pracht-voll ernst, innig und tief sind diese todgeweihten Kämpfer geschilbert, von benen in weisem Maßhalten nur einige ber Beftalten voll sichtbar gezeichnet find. mährend man die Schar ber übrigen. über ben Bergabhang verftreut, mehr ahnt als fieht. Daß es eine durch Cornelius vermittelte Renntnis Durers ift. die Rethel so glücklich beeinflußte, sieht man beutlicher noch aus bem wohl gleichzeitigen Entwurfe für einen Tob bes Winkelried, der, von ben Speeren ber Ritterschaft durchbohrt, zusammenbricht, während über ihn hin die Eidgenoffen furchtbar auf die Gepanzerten einstürmen (Albb. 12). Rethel hat dabei schon eine einfache martige Darstellungsweise, die boch zugleich plastisch modelliert und wohl erfennen läßt, daß die Natur ihm durch die Studien zu feinen Bemalden jett weit vertrauter geworden ist. Erinnert auch ber zusammenbrechende Winkelried lebhaft an eine ber Grabmächtergestalten von Dürers Holgschnitt aus ber großen Baffion, fo find dafür unter den fturmenden Schweizern Gestalten ureigenster Schöpfung vorherrschend. Höchste Wut und Aufregung bes Kampfes bei den Schweizern, Tobes-

angst bei den Rittern ist so stark geschildert, daß wir kleine Seltsamlichkeiten der Kostümierung bereits ganz vergessen.

Ebenso merklich ist Dürers Borbild in bem zarten Entwurse "die drei Stände", besonders in der Anordnung der Landschaft (Abb. 13\*).

Der Entwurf "Tod Abolfs von Raffau"

<sup>\*)</sup> Bon diesem Entwurse hat die photograsphische Gesellichaft in Berlin einen vorzüglichen Lichtbruck hergestellt.

(Abb. 14) bewahrt noch manches von der allzu braftischen Rittergeschichtenmanier. Der unter dem Pserde Abolfs liegende Mann, der sein Schwert dem Tiere tief in die aufgeschlitzten Weichen stößt, oder rechts vorn das wundersliche Roß entbehren nicht einer gewissen Komik. Aber in dem Entwurse "Gottfried von Bouillon vor Jerusalem" (Abb. 15) herrscht eine schöne und seierliche Begeistestung und der Künktler mächst auch da por

zeigen, auch in den einfachen Entwürfen den ganzen romantischen Zauber der ritterlichen Sagenwelt festzuhalten und frisch und gesund ohne süßliche Ziererei zu bilden. Manches Motiv, das ihm hier zuerst entgegentrat, hat er später in größeren und reiferen Entwürfen wiederholt.

von Bouillon vor Jerusalem" (Abb. 15) Er war aber auch der berufene Mann herrscht eine schöne und feierliche Begeiste- zur Flustrierung dieser Rheinsagen. Denn rung, und der Künstler wächst auch da vor 1833 war er mit drei anderen jungen



Mbb. 14. Tob Abolfe von Raffau. Beichnung. (Berlag ber Bhotographifden Gefellichaft in Berlin.)

unseren Augen aus der Schülerschaft heraus. Es ist nicht uninteressant, gerade bei diesen Erstlingsarbeiten verweilend zu sehen, wie sich entwicklt, was hernach so schöne und so reise Frucht bringen sollte. Übrigens benutte auch Rethel, wie so viele andere die Gelegenheit, durch Ilustrieren seiner knappen Kasse aufzuhelsen. Für die rheinischen Sagen der Abelheid von Stoltersoth gibt er eine Reihe von Entwürsen, die 1835 mäßig lithographiert wurden.

Jene Rheinsagen (Abb. 19—22) gab er in einsachem Kontur mit wenig Schattenandeustung, wußte aber, wie das unsere Abbildungen

Künftlern, sorglos und begeistert, den Wanderstab in der Hand, am "heiligen Strom der Deutschen" dahingezogen und hatte jene sagenreichen Stätten aufgesucht. Noch bewahren seine Nachkommen einen Brief\*), in dem er über diese glücklichen Zeiten berichtet, wie sie am Lorlehselsen Quartette singen, für herrliche Landschaft und hübsche Mädchen schwärmen und in Oberingelheim Kirchweih seiern. In Frankfurt macht er eine Sitzung des liberalen Vereines mit, sieht mit Teil-

<sup>\*)</sup> Abgedruckt bei Müller von Königswinter, Alfred Rethel. Leipzig 1861, F. A. Brockhaus.



in einen Rreis von jungen Leuten tommen, die vielleicht geeignet sind nur bose auf Dich zu wirken. Ich bitte dich bann um bes himmels willen, lag Dich nicht irre machen. 3ch tam viel junger wie Du unter den jungen Künstlerfreis, bas war mein Glüd. Man ließ mich links liegen, boch hatte ich Zeit, meine Beobachtungen zu machen, die mich benn vielleicht vor mandem Fehltritt bewahrten, vor allem aber ben Ernft und die glühenbste Begeifterung für bie Runft in mir erhielten und jest mich veranlaffen, biefe Worte ber Mahnung an Dich ergeben zu laffen. — Bable vorsichtig unter Deinen Collegen, wenig und gut ift beffer, wie viel und schlecht - Lak Dich burch die Bergnügungesucht der dortigen Künstler nicht in Deinem Streben wankend machen, Du bußt bann auch, wie sie, die einem echten Künftler gebüh-

rende Achtung der Mitmenschen ein boch alles hat auch seine Grenze. Bebenke, daß Du mit Deinem Körper vorsichtig umgehen mußt, übertreibe es nicht, nicht nur schadest Du Dir förperlich damit, sondern Deine Unbefangenheit und geistige Frische erhält den Todesstoß. Folge gemissenhaft der Lehre des Lehrers, namentlich was Technit angeht, überlaffe Dich bei Deinen Stubien nicht zu fehr einer Willführ, sondern halte streng an einer Regel, denn beim Unfang thut diefelbe Rot. Studiere bei ber Untike nicht nur die Form, sondern auch bie geiftige Größe und Ginfachheit ber Auffassung und erkenne in ihr den herrlichen Bau des Menschen, seine Kraft und Grazie in der Bewegung ohne alle fleinlichen Bufälligkeiten. Unterlaffe nicht, Dich wiffenschaftlich immer mehr auszubilden, namentlich die klassische Litteratur und die Geschichte, besonders die Baterländische, auch mach' Dich mit ber Kunftgeschichte bekannt. Wird dieselbe gut mitgeteilt, überträgt sich etwas von einer befferen Runftzeit auf uns. Überhaupt verehre bie alten Meister, benn



Ubb. 16. Jugenbbilbnis Rethels. Aquarelle von Jatob Beder. 3m Befit von C. Sohn in Duffelborf.

ihre Bilber und Stiche sind gleich den Worten ber Bibel. Gott sei mit Dir." —

Seine lebhafte Natur macht fich aber boch wieder geltend. Sie läßt ihn herzliche Freude am Wandern finden, und indem er bie Bruft weitet, lernt er auch Welt und Menschen kennen und hebt sich empor über den engbegrenzten Anschauungstreis der da= maligen Duffelborfer Kunft. 1834 macht er mit seinem Freunde, bem späteren Dichter 23. Müller von Königswinter, eine zweite Rheinfahrt. 1835 treibt es ihn weiter. Er besucht Nürnberg, steht andächtig vor bem Dürerhaus, ist entzudt von dieser alten beutschen Stadt und als er bann von München aus zum erstenmale einen Ausblick auf die fernen Alpen gewinnt, da "pocht ihm das Herz zum Zerspringen." Das Klettern in ben Bergen ist ihm Hochgenuß, er schwärmt von den fentrechten Wänden, ungeheuren Kelsen, Klippen 2c., und die Schauer der Gebirgewelt, die er später im Sannibale= zuge so überzeugend schildert, haben bier zuerst seine Phantasie tief ergriffen.

Aber er lernt auch in München Boifferee

fennen, fieht mit Andacht bes Cornelius | Auf einer Stigge vom Jahre 1834 zeichnet er jüngstes Gericht, Kaulbachs Narrenhaus, sich felbst auf einem amufanten kleinen Blatt bie Meifterwerke ber Binatothet und Glipto- inmitten ber Duffelborfer Runftgenoffen, ein

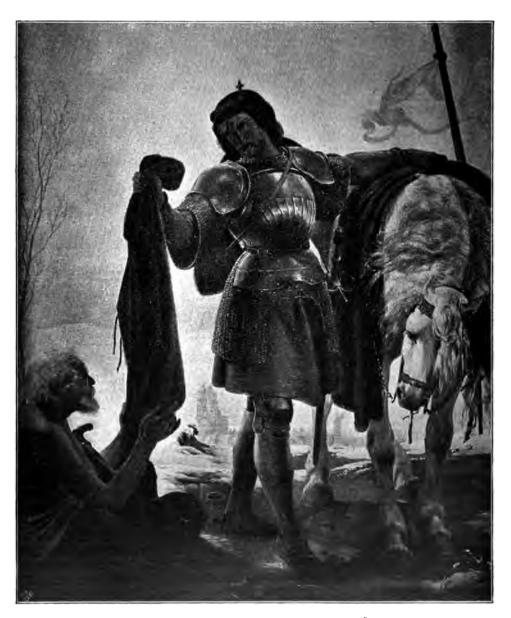

Mbb. 17. Der heilige Martin teilt feinen Mantel. Elgemalbe. Befiger: Dr. Bonfid in Frantfurt a. D.

thef. Aus dem Knaben war indessen ein Pferd am Zügel führend (Abb. 23). Neben Jüngling geworden, weit über seine Jahre ihm Camphausen, dann Wiegmann, Lessing, hinaus gereift und auch äußerlich schnell Bendemann u. a. Bor ihm stehen die zwei, entwidelt, und zwar auf das vorteilhafteste. burch ihre Zwergengestalt leicht erkennbaren

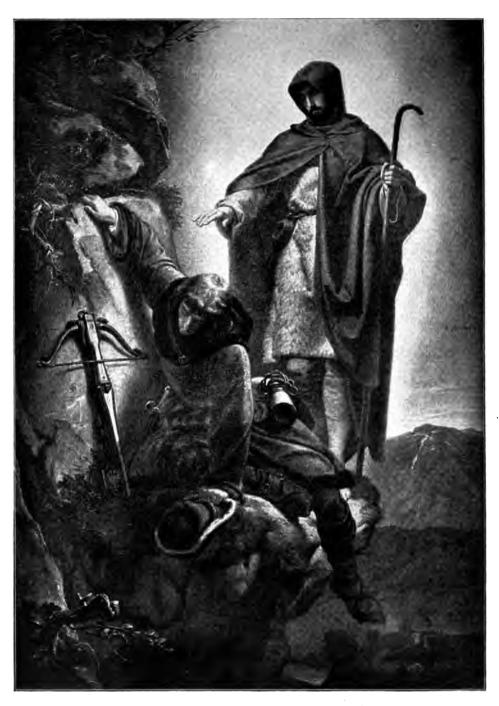

Abb. 18. Raifer Maximilian an ber Martinswand. Ölgemalbe. Befiger: Frau Roch von St. Beorge in Frankfurt a. M.



Abb. 19. Aus "Stotterfoth, Abeinicher Sagenfreie"; Conrab Baner von Bopparb.
Berling ber Photographichen Gefellicaft in Berlin.)

Maler Preyer und Lehnen. — Den fleinen Preyer hat er übrigens öfter als Baby farifiert (Albb. 24). Rethel hatte ja bei seiner scharfen Beobachtungsgabe eine natürliche Unlage zum Karifaturenzeichner. Man könnte ein ganzes Album von Rethelfarifaturen zusammenstellen. Aber dieses Talent blieb bei ihm ungepilegt und bisher ganz unbeachtet, weil seine große Natur viel stärfer auf das

Ernste und Gewal tige brangte. Ans aleichem (Brunde hat er bie Borträtmale rei ungepflegt ge laffen, obwohl das schöne Porträt seiner Mutter (Albb. 2), ichon in Duffelborf entstanden, seine hohe Begabung hier für erwies. Als er von ber Reise beimfehrte, nachdem er in München und Tirol mit fo vielen anberen Werfen und anberen Menschen in Berührung getreten war, da mochte er bentlicher spüren, wie in bem engen Areise ber fleinen rheinischen Stadt nich große Empfindungen und große Plane nur allzu leicht durch fleinliche Betrachtung der Mitlebenden zurüdbilden oder vollständig unterbruden laffen. Richt zarte Lieblichkeit. jondern fühnen, ernften, ftarfen Sinn juchte er in bem Meister, dem er sich und feine Fortbildung anvertrauen wollte, und in Beit, der damals gerade für das Stäbeliche Inftitut ein gro-Bes Wert geschaffen, glaubte er den Mann

gefunden zu haben, zu dem er selbst vertrauend aufbliden, bei dem er für seine Empfindungen echte Teilnahme erhoffen konnte. Wielleicht seiselte ihn auch der Umstand, daß Weit mehr als die anderen damaligen Historienmaler farbiges Empfinden, wenn auch nur im Sinne seiner Zeit besaß, daß seine Werte nicht nur auf die Linie, sondern auch auf "Licht und Schatten" und Ton-



Abb. 20. Aus "Stolterfoth, Rheinifder Sagenfreis": Richard von Cornmal. (Berlag ber Photographiiden Befellichaft in Berlin.



werte aufgebaut waren. Und wenn er nicht die Größe und Berbigfeit bes Ronture besaß, die damals ichon in Entwürfen Rethels fich entwickelt hatte, fo bejaß er bafür einen gewissen Geschmad in der Raumanord= nung, eine gewisse Ruhe und Größe ber Zeichnung, die auf ben jungen aufftrebenden Meister als gludliches Vorbild wirfen fonnte. Nebenbei hatten auch die an ber Duffeldorfer Alfademie ftudierenden Rheinlanber ein wohl wenig



Mus "Stolterfoth, Rheinifder Cagentreie": Die Bruder, Liebenftein und Sternberg. (Berlag ber Photographifchen Gefellichaft in Berlin

berechtigtes Vorurteil gegen Direktor Schabow, von dem fie behaupteten, daß er die aus dem Diten fommenden "Breugen" gegenüber den Rheinländern bevorzuge. Eine Auswanderung der Rheinländer sollte diesem unwürdigen Buftande ein Ende machen, und Rethel war einer von denen, die diese

Drohung ausführten. So verließ er denn am Ende bes Jahres 1836 Duffelborf, um gang nach Frankfurt a. M. überzusiedeln und im Städelichen Institut ein Atelier zu beziehen, wo er unter Beits überwachender Silfe ichnell zu größeren Thaten gelangte.

Dffenbar wirkten Frankfurt und die Man-

916b. 22. Mus "Stolterfoth, Rheinifder Sagentreis": Der Daufeturm. (Berlag ber Photographischen Gefellichaft in Berlin.)

ner, mit benen er bort zujammentraf. anre= gend auf fein Schaffen. Mit Rethel 311= alcich fam Steinle, der feinfinnige poetijche Homantifer, fpä= ter ber biefem verwandte. aber größere Morit ווסט Schwind.Mit **Bassavant** fam Rethel in Berührung, und besonders reiche Anregung empfing er aus dem





Mbb. 23. Duffelborfer Runftler. Beichnung. Machen. Stabtifches Mufeum.

Berfehr mit einem Gelehrten, dem Dr. Sechtel, ben ein gludlicher Bufall ihm zuführte. Denn aus der poetisierenden Auffassung der Beschichte führt ihn dieser in die quellenmäßige Forschung ein, und wenn Rethel in der Folgezeit die Weltgeschichte nicht wie die Duffelborfer als einen Unetdotenschat ober Bilberbuch für große Kinder, sondern als eine große, ernste, tiefes Studium und ftrenge Gelehrfamfeit verlangende Sache betrachtete, so lag das zwar in ihm, wurde aber offenbar burch Sechtels Ginwirtung wesentlich ge-fordert. Es ift einer ber seltenen Falle, in dem Gelehrtentum der Künftlerschaft etwas nachhaltig Wirkendes zu geben wußte. Daß die Romantik in der auf dem Boden ber Natur wurzelnden Auffassung von Beit, Steinle und Schwind ihm hier begegnete, Hand entsett im Gewande wühlend, und

ein weiterer glüdlicher Umstand. So fühlt er sich frei und nimmt in seinen Werfen einen höheren Flug. "Ich bin hier viel mutiger und was ich mal, wird lebendiger als in Düffeldorf," schreibt er in einem Briefe.

Bunächst führt er einen Entwurf der Düffeldorfer Reit aus, "Nemefis, einen Mörder verfolgend" (Abb. 25). Aus der friedlichen Rube der Düffeldorfer Scheinwelt führt er uns in leidenschaftliche Aftion. Der erfte Entwurf zeigt ben fliehenden Mörder, den die Justitia mit verbunbenen Augen, Schwert, Wage und Stundenglas in der Sand, verfolgt. Balb erfannte er, daß bie Justitia hier, wo sie den Mörder mit gerechter Strafe verfolgt, nicht mehr die blinde Sprecherin des Rechtes, sondern die

unerbittlich vergeltende und verfolgende Rachegöttin, die Nemesis, sein mußte, und so anderte er demgemäß ben Entwurf, nahm ihr die Binde von den Augen und die Wage aus den Sanben (Abb. 26). Aber jener erfte Entwurf, ben neuerdings die Berliner photographische Befellschaft in einem stimmungevollen Lichtbruck publizierte, ist fast noch wuchtiger und furchtbarer als das ausgeführte Bilb. Doch hat auch letteres einen tiefen und schauerlichen Eindrud auf jene, alles Kräftigen und Wilben entwöhnte Zeit gemacht. Wie ba über öbe Beide, an beren Horizont ein Erschlagener in seinem Blute sich wälzt, der Mörder mit flüch: tiger Sohle hinftiebt, weit vorgebeugt, in flatterndem Gewande Dolch und geraubtes Geld frampfhaft an sich pressend, mit der anderen

mit gefletschten Bähnen bufter und ftarr in die Ferne blidend! Rethel befaß die fünstlerifche Kraft, um fern von allem Theaterhaften biesen Mörder zum Thpus eines von verzehrender Angst gepeitschten, von allen Qualen des Gemissens Befolterten zu machen. Auch heute noch wurde man diese Gestalt bes in halbdunkler Nacht dahinjagenden als ein au-Berordentliches Werk bewundern, obwohl man die allegorische Figur der Nemesis, die etwas friedlich hinter ihm herschwebt, gern entbehren murbe. Jene Beit verlangte eine beutlichere Sprache, und Rethel hat in biefem großen, ernften, aber fast bemütig auf bas Opfer niederblickenden Engel bes Gerichtes eine gewiß eindrucksvolle und schöne Beftalt voll Burde und Ausbrud geschaffen. Aber man bente fie fort und an ihrer Stelle ben weit sich hinspannenden nächtlichen Sim-

mel, fo wurde ber Eindruck bes fliehenben Mörders weit mehr erschüttern. Das Bild war im Dezember 1836 un= termalt, im März 1837 vollendet und wurde sofort vom Frankfurter Kunftverein für sechzig Friedrichd'or ange-fauft, fam in die Hände eines Bundestagsgesandten, dann eines herrn von Reutern und ift heute leider gänzlich verschollen, jo daß unsere Abbildung nach einem Stiche von Pommer gegeben werben mußte. Wie tief ber Einbrud auch auf Rethels Reitgenossen war, beweist die Anetbote, daß es einen ungerechten Richter, einen jener Demagogenriecher, dem es durch bie Berlojung zugefallen fein follte, in Berzweiflung und in den Tob getrieben habe. Wichtig ist es für uns als bas erfte Beispiel jenes bufteren tobes. ernften Buges, ber neben rheinischer Beiterkeit in 211fred Rethel lebte und ihn frühzeitig als einen gereiften, fast möchte man glauben ichidsalsgeprüften Mann uns darstellt. Merkwürdig ist, daß er die erste Unregung

zu diesem Bilbe erhielt, als ein Freund eine Beethovensche Sonate spielte. Hat er viel- leicht auch einen Stich nach Prud'hons verwandtem Bilbe gefannt?

Weniger bebeutend, aber offenbar ben Zeitgenossen weit sympathischer war das im Dezember 1836 begonnene, 1838 vollendete Gemälbe "Daniel in der Löwengrube" (Abb. 27). Die Entwürse dazu entstanden schon in Düsseldorf, und so scheint der Geist Schadows noch unsichtbar darüber zu schweden. Im Nachener städtischen Suermondt-Museum befindet sich eine noch unbekannte Farbenstizze zu diesem Thema, offenbar ein früher Düsseldorfer Entwurf, den er später seinem Freunde Schillings schenkte. Die Seene ist malerisch und lebendig, Vaniel kniet, um Hilse siehend, in der Grube.

Und nun vergleiche man bas ausgeführte



Abb. 24. Raritatur (Maler Brener). Mus bem Rethel - Stiggenbuch. Aachen. Stabtifches Mufcum.



Abb. 25. Remefis, als Justitta ben Morber verfolgenb Infchgeichnung. (Berlag ber Photographischen Gefellichaft in Berlin.)

Bilb. Rethel wollte bem Vorgange das Genrehafte nehmen, etwas Ernftes, Monumentales bineinlegen. Go erfand er ftatt des in theatralischer Bose fnieenden den murdig ftehenden Daniel, ber über alle Schreden erhaben ift in jeinem Gottvertrauen. Offenbar hat wieder ber alte Schadow fänftigend und beschwichtigend auf die ursprünglich so lebendige Komposition gewirft.

So ficht der brave Daniel fest aufgerichtet, feierlich, unter ben fich etwas jahm gebärdenben Leuen, schon, edel, faft zierlich, nach unferen Begriffen zu ruhig, zu teilnahmelos, zu wenig ber Situation entsprechenb. Das Rolvrit biefes Bilbes wurde seiner Zeit als das schönste aller feiner Berte gepriefen, denn es bewahrte den garten, freundlichen Ton ber angenehm gefärbten Dufseldorfer Bilber, unter denen es immerhin foloristisch als eines ber vornehmften gelten barf. Es ist sauberlich und geichmactvoll burchgeführt. Das weiche Rot bes Mantels und bas bläuliche Weiß des Leibrodes geben gut zusammen. Schatten find fein und durchsichtig. der halb orientalische Typus bes bräunlichen Ropfes wie auch die Banbe find bei aller Beichheit ber Modellierung gut und be= stimmt gezeichnet. thel felbst ift stolg und gludlich auf den Erfolg, den er mit biefem Bilbe gehabt hatte, auf bie günstigen Urteile, bie

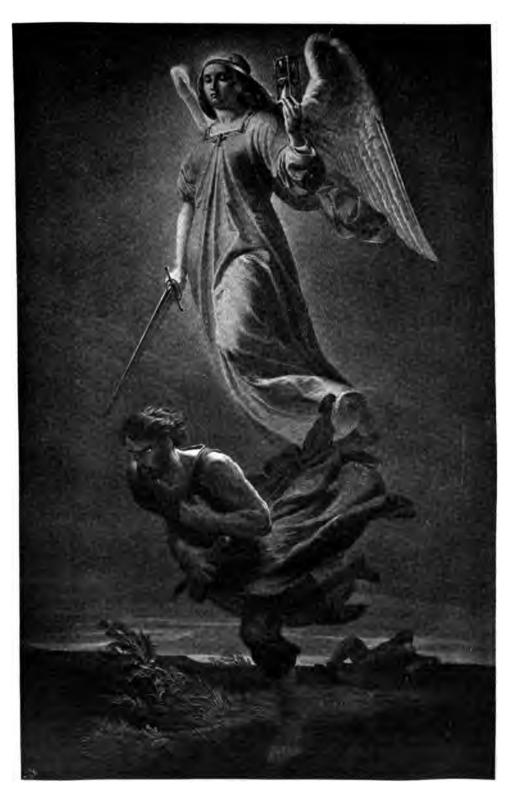

Mbb. 26. Remefis, ben Morber verfolgenb. Stich von &. Bommer.



Mbb. 27. Daniel in ber Lowengrube. Diffigge. Machen. Stabtifches Dufeum.

Paffavant und andere Kenner darüber fällen. Dazu kam, daß das Bild für 2000 Gulden an das Städeliche Institut verkauft wurde, was ihn aus Verlegenheit und Entbehrungen befreite.

Jedenfalls stärkte das auch seinen Unternehmungsgeist. Im Frühjahr 1837 begann er die Studien zu einem historischen Bilde, das diesmal nicht in ferner Vorzeit, sondern im XVII. Jahrhundert spielte, zur "Auffindung der Leiche Gustav Abolfs auf dem Schlachtselde bei Lügen" (Abb. 28, 29). Thema und Behandlung erinnern eigentlich weit mehr an Piloty

ober Delaroche als an Düsseldorf, obgleich die erfte Stigge noch in der Duffeldorfer Beit entstand. Boll= endet wurde das Bild 1838. Wie unser Entwurf zeigt (Abb. 28), sind die Schweden bei Nachtzeit auf bas Schlachtfelb hinausgerückt, um im Scheine bufter Faceln lodernder unter einem Saufen von Leichen ihren Keldherrn und Ronig zu suchen und zu finden. Mag auch in der Ausführung die Darftellung des ungewiffen fladernden rötlichen Lichtes der Facteln nicht fo gelungen fein, wie moderne Runft berartige Beleuchtungs= aufaaben löft, fo ift boch, was er gemalt, die Rühnheit mit ber er das Beitkoftum behandelt, das Dramatische ber Sandlung, überhaupt die Berechnung des Ganzen und der Aufbau auf Licht- und Schatteneffette gang außerordentlich. Rethel war offenbar eine jeber Anregung zu-

gängliche Künftlernatur, die fern von allen Schulschranken das Gute überall suchte und hier der von Frankreich ausgehenden malerischen Richtung und wohl auch den Eindrücken der koloristischen Schule alter Zeit Rechnung trug. Es ist wichtig zu sehen, aus wie wielerlei Elementen sich sein Können zusammenbaute und wie energisch er tropdem seinem großen Ziele, der Schaffung eines historischen Stiles, zum Teil undewußt entzgegnstrebte. Er selbst war übrigens mit Recht mit diesem seinem Werte wenig zufrieden, und er übermalte es daher später

mehrfach. In ber letten Duffelborfer Zeit Figuren malten, fo arbeitete Rethel eifrig Ölgemälbe entstanden, an benen er 1838 in Frankfurt noch arbeitet. Bunächst eine Darftellung bes beiligen Martin, ber feinen Rittermantel einem Bettler fpendet (Besitzer Dr. Ponfick, Frankfurt a. M.) (Abb. 17) und ferner bas Bildchen "Kaifer Mar an ber Martinsmand" (Abb. 18), wo ein Engel in Hirtengestalt dem Berschmachtenden Bilfe bringt. Endlich die Darftellung bes Gintritts fpater zu batiren mare.

waren auch die Entwürfe für einige fleinere weiter und hinterließ ichließlich ben Entwurf fertig dem erfreuten Freunde. Die fleine, flotte Stizze ift außerordentlich farbig behandelt, fast an die Manier bamaliger frangösischer Koloristen erinnernd. Bemerkt fei hierzu, daß in Rethels Nachlaß sich eine Beichnung findet, welche die gleiche Scene darstellt, und vermutlich vor dieser Farbenstizze entworfen ist, die banach wesentlich



Abb. 28. Auffindung der Leiche Gustav Abolfs. Entwurf. (Berlag ber Photographifchen Gefellichaft in Berlin.)

Karls V. in das Kloster St. Just. Rethels innerstes Sehnen nach Größe und Macht fämpft hier noch mit ber Duffelborfer Reigung jum Unetbotenhaften und Gefälligen.

Dieser Übergangszeit foll auch die umflehende Farbenftizze Abb. 30 angehören, bie bei einem Besuche Rethels im Atelier seines Jugenbfreundes Schillings entstand. Leo Schillings, ein geschickter Dilettant, malte gerade an einem Entwurfe, ber nicht glücken wollte. Rethel tabelte manches, nahm schließlich selbst ben Pinfel, und sette ben himmel ins Bild. So — meinte er so malten "die Alten" Lüfte. Da Schillings aber auch erfahren wollte, wie "die Alten"

Im Auftrage des Frankfurter Kunftvereins vollendete er 1840 ein größeres Gc= mälde, die Aussöhnung des Raisers Otto I. mit seinem Bruder Beinrich barftellend (Abb. 31, 32). Die Aussöhnung foll nach einigen im Saalhofe, nach anderen im Dom zu Frankfurt stattgefunden haben und bas Bild biefes lokalgeschichtlichen Ereignisses wurde beshalb bei Rethel zum Schmud bes Römers bestellt. Die Beitgenoffen fanden ben Wegenstand zu anekbotisch, das Kolorit zu schwer. Aber gerade die feste, breitere Behandlung ber Farbe, ber etwas buftere schwere Ton. war boch offenbar von Rethel gewählt, um ber seelischen Stimmung Ausbruck zu geben.

Im Pilgerkleide kniet der wilde abtrünnige brohend den Finger. Es wäre viel ein- Heinrich vor seinem königlichen Bruder am facher gewesen, echt theatralisch den gerühr-



fast drohenden Gebarde ist dieser auf ihn der Bruder weinend an die Bruft sinkt, und zugetreten, und indem er ihm die Hand zur gewiß hat Rethel sich badurch ein zartes

Rirchenportal nieber. Schnell, mit einer ten und verföhnten Raiser barzustellen, bem Berföhnung bietet, hebt er warnend und liebliches Motiv entgehen laffen. Sicher

mit Absicht. Hat er boch bafür die Gewalt bes siegreichen Fürsten, das Gefühl ber Berrscherfraft in ihm, ben Willen gur Berföhnung zugleich mit bem Willen, diese Bersöhnung auch gewaltig zu wahren, in der Königsgestalt ausgesprochen. Und einfach aber tief ist ber Seelenkampf bes knieenden Bruders bargeftellt, ber barfuß, mit ent-

verlogene historische Werke in jener Reit Begeisterung erregt haben, fo versteht man es kaum, wie bieses fast totgeschwiegen und bis heute fast unbefannt bleiben fonnte. hoffentlich wird es aus feinem verstedten Aufenthalte bald erlöft und ber Suldigung bargeboten, die es verdient. Wer in unserer Abbildung die Stigge mit bem ausgeführten



Abb. 30. Die zwei Reiter. Diffigge. Befiger: Schillings : Machen.

blöftem Saupte, bezwungen durch die stärkere Rraft, vor bem Großen niederfinft, erichroften, schen und innerlich gebrochen zu ihm aufblidt und zurückebend vor feinem Born angftvoll nach ber verföhnenden Sand greift. Rur die Geftalt bes Greifes hinter ben beiben erinnert an schlechte Zeitgewohnheiten, fie allein ift Füllfigur. Die Scene, bas romanische Kirchenportal, die Straße im Schnee, in der Ferne wiederum der Chor eines romanischen Kirchleins ist anspruchslos, aber charafteristisch gezeichnet. Wenn man bebenkt, wie viele gefühlsselige und bie Mehrzahl ber bamaligen Kunftler ar-

Bilbe vergleicht, ber beachte, wie wenige, aber bedeutsame Underungen bei der Musführung vorgenommen wurden. Wie, abgeichen von einer Berbefferung ber Bewandmotive, die eine Ausführung im großen naturgemäß mit sich brachte, in ber hauptfache ber seelische Ausbrud vertieft und namentlich die Bewegung bes Anieenden aus einer schablonenmäßigen in ber Ropfhaltung zu einer einfachen, aber wahren umgewandelt wird.

Für die Art, wie Rethel und mit ihm



Abb. 31. Berfohnung Raifer Ottos I. mit feinem Bruder Beinrid. Entwurf. (Berlag ber Photographifden Gefellichaft in Berlin.)

beitet, ift es belehrend, neben ben ausgeführten Werken die zahlreichen Entwürfe fennen zu lernen, die ihn unausgesett beschäftigten. Wie ber moderne Künftler unablässig Studien malt, um gelegentlich eine ober bie andere jum Bilbe auszugestalten, fo find die Rünftler jener Beriode ftets damit beschäftigt, ihre Phantasie mit Bilbern zu erfüllen und in sauber durchgeführten Entwürfen sie festzuhalten. Studien dagegen werben in ber Regel nur bann gemacht, wenn es gilt, einen biefer Entwürfe in Öl ober in größerem Maßstabe auszu-Man trat damals erst in dem iübren. Augenblicke vor die Natur, wenn bas Bild im wesentlichen schon fest stand. Für ben modernen Künftler ift die Beherrschung ber Darstellung, die sogenannte Technik, das Wesentliche. Redes Bild foll ein neues malerisches Broblem behandeln. Unablässige Beobachtungen ber Natur und Uebung vor berfelben Borbebingung. Mit der Natur ringt er, aus ihr gewinnt er fein Motiv, fein Bild unmittelbar. Alle die zahllosen Borftubien | follen seine Fähigfeit, ein Farbenproblem sich au stellen und es au lojen, bis zum äußer= ften fteigern. Für Rethel und feine Gefinnungegenoffen ift der Gedante, bas, was das Bild inhaltlich zu sagen hat, Wertvollere. bas Für den modernen Rünftler ift bas farbige Problem entscheibend, bas jenen Meistern fo fern lag. daß fic die Farbe beim Entwurf über. haupt nicht berücksichtigten, und in ihren Kompositionen ein Spiel mit Ron-

turen trieben. Rethel ist einer ber seltenen, die neben reicher Phantasie das Bewußtsein von der Realität der Dinge bewahrten. Gerade bei ihm wird daher von Bilb zu Bild ein Streben nach größerer Reise und Fülle des Stiles sichtbar. Aber auch bei ihm tritt die Komposition in den Vordergrund gegen die Studie.

So haben wir aus dem Jahre 1838 einen Entwurf "Hob und seine Freunde". In öder selsiger Landschaft an verdorrten Bäumen, zwischen denen ein von der Seuche gefallenes Kalb liegt, kniet in den Ruinen seines Hauses der jammernde Greis, der übrigens in Zeichnung und Auffassung lebhaft an Dürersche Akte mahnt. Im hintergrunde links seine jammernden Freunde, die ihr Gewand zerreißen und von seinem Elende

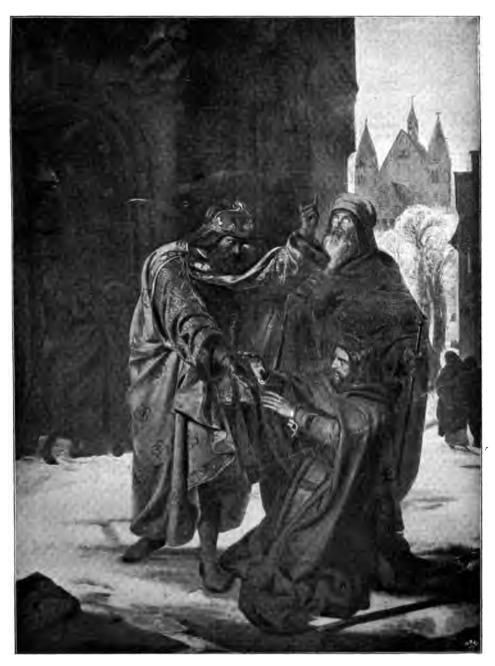

Abb. 32. Berfohnung Kaifer Ottos I. mit feinem Bruber heinrich. Ölgemalbe. Frankfurt a. M., Romer. (Berlag ber Photographischen Gefellschaft in Berlin.)

tief bewegt erscheinen. Beshalb hat Rethel gefünftelte Stellung und in ber Ausführung bieses Blatt nicht weiter ausgeführt? Empfand er es, daß diese brei jammernden Männer in der Schilderung des Dichters wohl tiefen Eindruck machen könnten, im Bilde aber unglücklich wirkten? Uhnte er, daß die Andeutung des gebrochenen Sauses. die Verzweiflung des die Haare sich raufen-

wäre gewiß dieser ewig die Gesetzestafeln im Borne emporhebende Mann kein glüdliches Bild geworden. Er muß in biefen Jahren bas Alte Testament besonders eifrig studiert haben. Er entwirft bas Bild Josuas, ber die Bundeslade glücklich burch ben Jordan geführt und nun, Halt machend, das Antlit



Abb. 33. Siob und feine Freunde. Bleiftiftzeichnung. (Berlag ber Photographifchen Befellichaft in Berlin.)

ben Siob als Bild weniger Wirkung versprechen als in der Dichtung? Empfand er es, daß ein graufiges Schickfal hier ergahlt wurde, ohne als Bild grausig zu wirken? Aus dem Jahre 1839 geben wir die Darftellung Mosis, der mit Josua vom Sinai berabichreitet (Albb. 34). Das dem Gögendienste huldigende Bolf erblickt er und erhebt in gewaltigem Borne die Bejetestafeln, um fie am Felsen zu zerschmettern. Prächtig ist hier die wilde Felslandichaft, groß und wuchtig bie Bestalt des ergurnten Besetgebers;

zum Herrn erhebt (Abb. 35). Der fendet die Strahlen seiner Sonne über bie Labe, über die Streiter und über bas weite gesegnete Land hinaus. Ein glüdlicher Entwurf, ber es bedauern läßt, daß er nicht in größerem Maßstabe an einer Kirchenwand als Fresto ausgeführt wurde.

Das Bild Davids, ber zu Sauls Staunen vom alten Samuel gefalbt wird (Abb. 36), oder Davids, der mit Abijai in bas Belt bes grausamen Saul eindringt (Abb. 37), ihm aber nur den Bedjer raubt, haben beide einen aber Jojua ichon zeigt eine etwas gesuchte, etwas atademijden Charafter; intereffant aber

ist der Typus des knieenden, demütigen und doch kraftvollen Knaben auf dem ersten der beiden (Abb. 35). Stilistisch unmittelbar verwandt ist dann der Entwurf zu einer Schlacht dei Merseburg (Abb. 38), glücklicher und natürlicher, als die mindestens sieden Jahre früshere Martellschlacht, aber doch noch etwas kühl komponiert. Immer weiß er in die Mitte ein paar Gestalten zu bringen, die wirklich kämpsen und rausen, aber im allgemeinen ver-

auch aus dieser Zeit stammen soll und die den Kaiser Theodosius schildert, der von siegreichem, aber grausam geführtem Feldzuge heimkehrend, die Kirche betreten will. Da, am Portal tritt ihm Bischof Umbrosius entzgegen, dem Massenwörder den Eintritt in das Heiligtum wehrend, und belegt ihn kühn mit dem Banne (Abb. 39). Kaiser und Bischof sind die beiden sprechenden Figuren, das geleitende Volk tritt zurück. Erschüttert, ents



Abb. 34. Mofes gertrummert bie Gefetestafeln. Feberzeichnung. (Berlag ber Photographischen Gesellchaft in Berlin.)

mag er sich nicht frei zu machen von jener Raffaelschen Schlachtenbarstellung, die niemals einen Massenkampf schildert, sondern auf der jeder einzelne in Haltung, Bewegung und Ausdruck irgend etwas ganz Besonderes zeigen muß, als ob ein paar Hundert mit Wassen aneinander drängende Männer immer bemüht wären, einen möglichst mannigsaltigen Eindruck auf den Beschauer zu machen. Ze mehr solcher interessant sein wollender Männer auf diesen Schlachtendildern zusammentommen, um so unwahrer und ungenießbarer wird das Werk. Wie anders, wie viel großeartiger ist jene Darstellung, die im Entwurfe

setzt, offenbar im innersten Gewissen tief getroffen, pralt Theodosius zurück, birgt schamvoll das Antlitz, und man spürt in seiner Bewegung den Kampf zwischen seinem Willen, einzutreten, und seiner Ohnmacht gegenüber dem höheren Willen, der aus des Bischofs Munde zu ihm spricht. Und dieser Bischof in seiner Würde und seinem surchtbaren Ernste, in seiner strengen, gewaltigen Bewegung, ist das Bild des durch höheren Willen gesestigten Mannes, der im Namen eines Größeren sich großen Wagnisses unterfängt. Das Staunen des Volkes und der Kriegsseute tritt neben dem Ausdrucke dieser beiden Hauptsiguren

maßvoll zurück. Wer diesen Entwurf mit den letztgenannten vergleicht, wird bemerken, daß an Stelle der glatten, sestgesührten Linien auf dem Theodosius-Vilde viel breitere unruhige Konturen und flüchtigere Schattierung getreten ist. Man vergleiche nur einmal einen der Schilde auf der Merseburger Schlacht mit dem Schilde des Kriegers auf dem Theodosius-Vilde; dort glatter gleichförmiger Kontur, hier zerrissene, aber wuchtige

geworden wäre. Denn hier kam nicht nur ein großer historischer, sondern auch ein tief seelischer Konslikt zum Ausdruck, und Rethel hätte wohl gewußt, gerade dieses letztere Moment so zu steigern, daß es auch im modernen Sinne ein Bild geworden wäre. Biel mehr illustrativ bildmäßig sind die drei Entwürfe zur Geschichte des Rudolf von Habsburg, die seinen Kampf gegen die Raubritter, das Anerbieten der Kaiserkrone und das Geseit



Albb. 35. Jojua mit ber Bunbeelabe. Getuichte Bleistitzeichnung. Berlag ber Photographifchen Gefellichaft in Berlin.

Formen. Die Schilder der Merseburg-Schlacht schienen dünn wie Papier, dieser hier ist breit und stark. Rethel hatte nämlich den Theodossins-Entwurf in seiner letten Zeit noch in Rom überarbeitet, d. h. die Konturen nachgezogen. Einzelne Gestalten, wie die knieende Frau vorn links, oder der Mann oden rechts von der Säule erinnern deutlich an Naffaels Werke. Daß Rethel den Theodosius-Entwurf noch in Rom wieder vornahm und bearbeitete, zeigt, daß er ihn mit Recht für einen seiner besten, imposantesten und glücklichsten Entwürse hielt, der, in großem Maßstade ausgeführt, ein Bild von bleibender Bedeutung

bes Kurfürsten Werner über die Alpen darstellen. Unsere Abbildung 40 zeigt die Scene,
wie dem Habsburger im Feldlager vor Basel
von den Abgesandten die Kaisertrone dargebracht wird, wobei denn ein wenig Theatralisches mit unterläuft. Andere Entwürse
dieser Zeit sind die nichtsach wiederholte
Veerdigung Heinrich Frauenlobs, eine Darstellung des Ersinders der Buchdruckertunst,
eine sehr eigenartige Wiedergabe Schillers in
seinem Studierzimmer.

Es war ein emfiges, aber frohes Schaffen, dem Rethel sich in Franksurt hingegeben. Uberreichlich strömten ihm die Gedanken zu, und auch an Bestellungen sehlte es nicht. Da erhielt er eine Freudenbotschaft, die seine Hoffnung auf das höchste entslammte und seinen Lebenswunsch zu erfüllen schien. Der rheinisch=westsälische Kunstverein und die Stadt Aachen hatten beschlossen, den sogenannten Krönungssaal des Kathauses mit Fresten aus der Geschichte Karls des Großen ausmalen zu lassen. Unverzüglich ging Rethel daran, für die dazu ausgeschriebene Konsturrenz Entwürfe zu schaffen. Unbeschreiblich aber war sein Jubel, als ihm der Breis



Abb. 36. Galbung Davibe. Beichnung. (Berlag ber Photographifden Befellichaft in Berlin.)

und die Ausführung zugesprochen wurden und er in einem glückerfüllten Briefe vom 4. August 1840 seiner treu sorgenden Mutter bieses melden durfte.

Seiner hochgespannten Erwartung wurde indessen zunächst ein Dämpser aufgesett. Ein Streit über die bauliche Gestaltung des Rathauses verhinderte einen bestimmten Entschluß über die Ausmalung, und der ungeduldige Künstler mußte während sechs langer Jahre, zwischen Hoffnung und Entsagung schwankend, die Aussührung verschieben. Den ohnehm Rervösen und Reizbaren muß diese Berschleppung tief gekränkt und verstimmt haben. Indessen wurde ihm in Frankfurt, wenn auch nicht Gelegenheit zur Ausübung

rechnen, in dem ohnehin mangelhaft beleuchteten Raum Bilb an Bilb brangte. War schon die allgemeine Anordnung eine unkunstlerische, so war die Ausführung bei der Mehrzahl der Bildnisse recht unerfreulich. Richt jeder dieser deutschen Raiser war ein Charafter und eine imposante Persönlichfeit. Bon vielen war faum mehr als eine Andeutung ihrer äußeren Ericheinung, von manchen auch diese nicht einmal bekannt. Und nun wurde eine ganze Reihe zum Teil fehr gering begabter Runftler mit der fo schwierigen Aufgabe betraut, diese Männer im Bilbe ber Phantasie lebendig zu machen. Damals, als man in allen Dingen jo eifrig banach spähte, was italienische Kunft lehren

konnte, versäumte man boch gerade hier, etwa aus den Fresken Andrea del Castagnos u. a. zu lernen, wie solche Einzelgestalten im Raume angeordnet und wie sie durch gewaltige Individualisierung zu Kunstwerken gestempelt werden konnten.

Kam wirklich ein mit historischer Erkenntniskraft begabter Mann wie Rethel zur

hange hebt sich die Gestalt in einsacher, aber stolzer Haltung, fast im Profil gesehen, ab. Der Kopf aber ist voll dem Beschauer zugewendet und blickt mit einem seltsamen Ausdruck gedankenvoll zu uns hernieder. Es ist, als ob er den Fürsten als sinnenden Träumer uns vorsühren wollte. Nur das seltsame Emporhalten des Schildes erweist sich als eine



Abb. 37. David im Belte Caule. Beidnung, Berlag ber Photographischen Gesculchaft in Berlin.)

Mitarbeit an dieser Porträtsammlung, so tritt dann um so auffallender die Schwäche der übrigen zu Tage. Vier Kaiserbildnisse steuerte er bei, alle vier ragen zunächst malerisch weit hervor über ihre Umgebung. Auffallend sind sie weiter durch ihre, sorgsames Naturstudium beweisende Durchvildung. Vor allem aber durch die Strenge und Größe der Stilisserung und durch die Kraft der Individualisserung.

Mit Philipp von Schwaben (Abb. 42), der im Februar 1842 vollendet wurde, beginnt die Reihe. Bon dem einfach gemusterten BorBerlegenheitsbewegung, wie sie die übrigen Römerbilder so häufig zeigen. In der Auffassung noch glücklicher ist die Gestalt Karls V. (Abb. 43), von dem noch eine von 1840 datierte Farbenstizze erhalten ist. Wir geben dazu ein interessantes Studienblatt, das zur Linken den ersten Entwurf zeigt, dei welchem der Kaiser noch das Haupt mit einem Barett bedeckt hat (Abb. 44). Taneben sinde isch eine sorgiame und gut gezeichnete Aktstudie nach der Natur, die uns beweist, wie sorgsältige Vorarbeiten er machte, um in der Gewandssigur das volle Leben der Gestalt zum

Ausdruck zu bringen. Besonders die Bewegung der aufgestützten Hand, das etwas lässige matte Borneigen des Kopses, ist hier so vorstudiert, wie es auf dem Bilde wirklich ausgeführt wurde. Es existiert eine wohl noch frühere Zeichnung, ein erster Entwurf für die Gestalt, die den Kaiser stolz und vornehm sich in die Brust wersend darstellte. Offenbar hat aber das historische Studium der Persönlichseit ihn angeregt, jene lässigere matte Haltung zu wählen, die dem schließlich zum

Sein echt historisches Erfassen ber Aufgabe erweist er dann ebenso glänzend bei der Darstellung Kaiser Maximilians I. (Abb. 45). Im Entwurfe für dieses Bild spüren wir deutlich, daß er gleichzeitige deutsche Werke der Augsdurger Schule zu Rate gezogen haben muß, als er die Gestalt des letzen Ritters schus. Selbstverständlich gab er ihn, den Turnierlustigen und Festesfreudigen, im Prunkharnisch, verlieh ihm eine stattliche kraftvolle Haltung, die auf der ersten Stizze



Abb. 38. Colacht bei Merfeburg. Beichnung. Berlag ber Photographifchen Gefellichaft in Berlin.)

menschenfeindlichen Sonderling sich entwitfelnden Fürsten besonders charafteristisch erscheint. Er verlieh ihm ben muben und boch lauernben Blid, ben scharfen, fast mißtrauiichen Ausbruck ber Züge. Auch entfernte er, um die charafteristische Silhouette bes Ropfes gegen ben Simmel icharf abzuseten, bei der Ausführung das Barett als störende Buthat. Das Bild ift von 1839 batiert und burfte bas erfte ber ganzen Folge fein. In ber Architektur, vor allem auch in der koloristischen Behandlung strebt er offenbar banach, dem Bilbe einen Charafter zu verleihen, als sei es nicht im XIX. Jahrhundert, sonbern zu Lebzeiten des Raifers geschaffen worden.

noch schwankend erscheint, aber durch kleine Anderungen bei der Ausführung vollendet gewahrt wurde. Auf der Stizze ift die linke Band noch mit einer rhetorischen Bewegung ausgestredt, im Bilbe faßt Maximilian ben Lorbeerfrang mit gewappneter Sand, was man als eine feine Unipielung gelten laffen möchte, für ben Mann, ber nach wiffenschaftlichen und fünstlerischen Lorbecren nicht minder als nach dem friegerischen Ruhme Dieselbe Sand aber faßt bie strebte. mächtige Turnierlanze, während die Rechte energisch den Dolch fassend in die Sufte gestemmt ift. Die Buge bes Antliges find fcarf, voll Selbstbewußtjein, ber Mund allein von feiner liebenswürdiger Weichheit.

So sucht er auch im Antlit den Charafter die Renaissance ihren Einzug in die deut-des Fürsten zu spiegeln. Im Hintergrunde iche Kunft hielt. So hat er durch mannig-



läßt er vor einem mittelalterlichen Gewölbe faltige Außerlichkeiten bas Wirken und ein paar Renaiffance- Architekturformen ficht- Wefen diefes Mannes angedeutet, ohne kleinbar werden, die wohl mit Recht daran ge- lich zu werden und ohne den Gesamtein-mahnen sollen, daß unter diesem Fürsten druck des traftvollen selbstbewußten Kaisers zu zerstören. Die malerische Ausführung hat ihm bei diesem Bilde besondere Freude gemacht. Am 10. Dezember 1842 schreibt er seinem Bruder: "Kaiser Max schreitet rüstig vorwärts. Ich wollte, Du könntest mich an demselben mit breitem, plattem Borstpinsel wirtschaften sehen."

Wenn baneben das Porträt Maximilians II. (Abb. 46) etwas nichtsfagender und hüllt. Eine gebrochene Glode ruht daneben. Beides Zeichen des noch auf der Leiche ruhenden Bannes. Nur ein Mönch hält in der Einsamkeit die Totenwacht beim Kaiser. Man sagt, es sei ein natürlicher Sohn des Fürsten gewesen, der hier in der Einsamkeit vor einem Schemel knieend, indrünstige Gebete zum himmel emporsendet. Das Thema war in jener Zeit beliebt, und doch zeigt es



Abb. 40. Rubolph von Sabsburg vor Bafel. Beichnung. Berlag ber Photographifchen Gefellicaft in Berlin.

ausdrucksloser erscheint, so lag das wohl mehr an der Persönlichkeit des Dargestellten, dem eben nicht, wie dem großen Diplomaten Karl oder dem feurigen Manne Maximilian, eine besondere Eigenart aufgeprägt war.

Der Entwurf zu dem Bilbe "der Mönch am Sarge Heinrichs IV." (Abb. 47) scheint auch dieser Zeit anzugehören. Bor einer kleisnen Kapelle auf einsamer Rheininsel ist der Sarg des im Banne verstorbenen Kaisers aufgestellt. Man blickt in das Innere jenes kleisnen Baues hinein. Bom Altar ist das Kreuz herabgerissen und mit einem Schleier ver-

aufs eindringlichste, wie verhängnisvollen Fretümern die Aunst damals unterlag. Nur wer die geheimen Beziehungen dieses im einsamen Gebete ringenden Mannes, das grausame Schicksal dessen kennt, der hier aufgebahrt liegt, nur wer die symbolische Sprache des verhüllten Kreuzes und der gebrochenen Glock kennt, der weiß, welche Tragik in dem Vorgange sich verdirgt. Alles das macht in der Erzählung, selbst auf der Bühne, höchste Wirkung, im Bilde aber sehen wir nur einen Mönch neben einem Leichnam betend, und es hätte der ganzen landschaft-



Abb. 41. Selbstportrat Rethels. Bleiftiftzeichnung. Nachen. Stäbtisches Museum.

lichen Stimmungstunft eines modernen Rünstlers bedurft, um diese Weichichteillustration zu einem aus sich selbst wirfenden Wemälde zu gestalten. Wie fest sich übrigens Methels Entwürse seinem Weiste einprägten, ergibt sich daraus, daß er 1844 aus der Grinnerung diesen Entwurf in das oben erwähnte Schillingsiche Slizzenbuch mit schnellen Strichen eintrug und ihn dabei dies auf Aleinigseiten genan wiederholte (Abb. 48). Rethel besaß offenbar ein enormes Formengedachtnis, aus dem sich anch die hänsigen Anstange an altere Meister in seinen Bildern wohl erklaren lassen.

Er scheint seine Entwürfe oft bis ins Einzelne erst völlig durchdacht zu haben, che er sie zu Papier brachte. Dann aber ändert er in die Regel nur noch im Detail, feltener ber Stellung, ben Ausbrud, die Bahl Sauptfiguren. Jeder Entwurf mar das Resultat eines intensiven fongentrierten, ichöpferiichen Ringens, erscheint aber beshalb auch itets abgerundet, meift völlig abgeichloffen.

Lehrreich sind da= für unsere brei Entwürfe zum obigen Bilde. In der Olifizze (Abb. 49) ift zwar in der Anordnung der Architeftur, in der Landichaft zc. manches acandert. Die Sauptiache. Sarg und Mönch, bleiben im Wefentlichen unverändert. Übrigens barf man aus der von 1844 datirten Aachener Stigge, die noch ben erften Entwurf wiederholt, ichließen,

daß die Elstige erst nach 1844 entstand. Neben diesen historischen Ausgaben behandelte Rethel auch einmal ein religiöses Wotiv, die Heilung des Lahmen durch Pauslus und Johannes an der Pforte des Tempels (Abb. 50). Man möchte, obwohl das Bild 1843, also vor der römischen Reise entstand, annehmen, daß es Nachbildungen der Rassaclichen Tavetenentwürfe gewesen sind, die ihn zu diesem Motiv gesichtt baben und in der Mischung von Realismus in der Gestalt des Ungludlichen und Jocalismus in der Gestalt der Abostel ihm dier vorschwebten. Römische Sinflice und Topen treien jowohl



in der Architektur als in ber Staffage bes Bintergrundes hervor, und ber Ausblicf in den Tempelhof mit seinen vornehmen Bauten tonnte beinahe als bas Glücklichste am gangen Bilde bezeichnet werden. Denn Die Apostel sind nicht viel mehr als sorgfältig gearbeitete Gewandfiguren, und die etwas von Cornelius beeinflußten brei Männer aus bem Bolfe rühren uns ebensowenig, wie ber sich erhebende Krüppel, die Hauptgestalt des Bildes. Übrigens ift die farbige Ausbildung besonders frisch und lebendig, als ob auch die Bekanntichaft vlämischer Kunst ihren Unteil an der Farbengebung hätte. Daß es trot vieler Mängel größer und ernfter gestaltet ift, als ber Durchichnitt ber bamaligen bibliichen Bilder, braucht nicht erwähnt zu werden.

Im Jahre 1840 erichien in Leipzig bei Wigand eine Übersetung des Nibelungenliedes von Marbach, zu deren Illustration Bendemann, Subner, Stilke und zu guter lett auch Rethel herangezogen werden. Wer heute das Werk betrachtet, wird bedauern, daß Rethel nur am Schlusse zu Worte getommen ift. Die großen poetischen Gestalten des machtvollen Liedes zu verkörpern, war er jedenfalls von allen Mitwirkenden am meisten berufen. Man vergleiche die zehn von ihm gegebenen Entwürfe mit denen der anderen, man sehe, wie er den Kern der handlung, das Dramatische des Moments und die reckenhafte Größe der Kämpfer ganz anders als seine Mitarbeiter hervorauheben wußte, die ihren füßlichen und gezierten Stil ber Duffelborfer Schule auch vor biefer großen Aufgabe nicht verhehlen fönnen. Nur er wußte seine Kompositionen wirklich bem fräftigen altertümlichen Holzschnittstile anzupassen, nur er, diese Trikotbeine mit wirklicher Muskulatur zu füllen und unter bem Banger lebende Menschen zu bewegen. Bei alledem versteht er es, ben altertumelnden Bortrag älterer beutscher Illustrationswerke zu bewahren. Aurz, nur er fand einen bem poetischen Stile analogen fünftlerischen Ausbruck.

Wie an den Fenstern der brennenden Halle die Helben den schweren Leichnam des edlen Markgrafen Rüdiger, den sie zu ihrem Leide im Kampse erschlagen mußten, mit Anstrengung emporheben und dem klagenden Hunnenfürsten vorweisen (Abb. 51)! Wie altertümlich im Stile ist dann der Blick sin- über zur Halle des Hunnenpalastes mit den



Abb. 42. Raifer Philipp von Schwaben. Ölgemälbe. Frantfurt, Römer. (Berlag ber Photographischen Gefellichaft in Berlin.)



Abb. 43. Raifer Rarl V. Ölgemälbe. Frantfurt, Römer. Berlag ber Bhotographifchen Gefellichaft in Berlin.)

icheinbar and einem alten Folzichnitte entnommenen Gefiniten des Exel und der Priembilde. Recht Türerisch ift auch der Folzschnitt, wie Kriembilde erichlagen ward" Abb. 52. Roch fieht fie mumphierend über dem Leichnum des hagen, dem fie eben das haupt vom Rumpfe gerrennt bar, da bebt fich in gewaltigem Jorne Herr Hildebrandt, der es nicht leiden mag, bag ein Beib fo gewaltigen Reden erschlägt, und trifft Die Gürfen mit wuchtigem Streiche. Das ift im Holsichnitt gun; in der furgen fnappen Gorm Jargeftellt, in ter bas Lieb bavon berichtet. Ge ift ber Stil, ben Cornelius für folde Berte geichaffen und ben bier, obne bes Cornelius Zeichenfebler ju mieberholen, aber mit berielben Große und Starte Retbel anwendet.

Bie eine Fortiepung nimmt fich eine Rabierung biefer Zeit aus, Die ben fterbenden Roland und die jur Schlacht aussziehenden Krieger ber Franken barfiellt Abb. 53.

Ale Illumrator mar Retbel bann nochmals für die Ausgabe von **Rotteds** Beltgeschichte thatig, beren Illustrationen 1848 von Georg Beitermann ale "Album bistoriider Stigen" für Amerika berausgegeben murben. Hierfür entwarf er zwiichen 1841 und 1844 vierundzwanzig Blatter. Statt bes fraftigen Bolgichnittes ber Nibelungen ift bier leider fur bie Biebergabe ber Stablifich verwandt, und wunderlich fontraftiert nun die große Form ber Bestalten mit ber etwas mageren und in ber Schattierung burftigen und allzu matten Ausführung bes Stechers; badurch bekommen die Kompofitionen etwas hartes, Gipeartiges. merhin mochte für Rethel die Forderung, aus ber gesamten Weltgeschichte eine Reihe bentwürdiger Scenen in fnapper Form wiederzugeben, ihren Reiz und ihren Borteil haben. Mertwürdig find namentlich bie späteren Blätter, in benen aus der Beichichte des XIX. Jahrhunberts und in ben Roftumen biefer Reit Darftellungen gegeben werben, g. B. aus bem Leben Napoleons (Abb. 59) und aus ber Julirevolution. Bier ftreifen bie großen pathetischen Bebarben, wie fie nun einmal die Siftorienmalerei biefer Periode jedem Menschen als natürlich

und selbstverständlich andichtete, zuweilen an das Komische. Trot ber außerorbentlich verfleinerten Wiedergabe fommt übrigens bas malerische Element, bas Rethel hineinzulegen wußte, doch noch zum Ausbrud. Nicht felten weiß er bie Scene auch so abzurunden, bak fie wie ein Rarton zu einem größeren Bilbe fich ausnimmt. Rur die Abbildung, wie Mofes den Agnpter crichlägt (Albb. 54). ift vielleicht für die große Form der Darftellung etwas zu genrehaft. Wir besitzen aber nou Rethel einen anberen Ent= wurf über basselbe Thema, wie Mojes fich ber Unterdrückten feines Volkes annimmt (Abb. 55). bas Genrehafte völlig überwunden und Beroifches erreicht ift. Da fteht Mojes, offen: bar noch von der Er-



Abb. 44. Attunbie gu Maifer Marl V. Berlin, Nationalgalerie.

regung der That durchzittert, die Faust ballend und bufter auf ben in ber Aufwallung erschlagenen Fronvogt hinblidend por uns. Er schließt erbarmungsvoll in feine Urme ben armen gefnechteten Mann jeines Bolfes, ber sein greises Saupt an ber Bruft bes Retters birgt und noch wie halb: mechanisch die Stricke festhält, mit benen er bie schwere Last hatte fortbewegen sollen. Es ift lehrreich, diesen Entwurf mit bem aus Rotteds Weltgeschichte zu vergleichen und zu feben, wie groß, wie monumental ber Runftler eine folche Aufgabe auszubilben wußte. Uns gleichem Grunde intereffiert uns ber Entwurf für Sannibal (Abb. 57), beffen Gestalt ihm hier vielleicht zuerst als eine fünstlerisch bankbare auffiel, ferner bie Darstellung ber Taufe Wittefinds (Abb. 56), bie er fpater im Aachener Rathause so viel indeffen auch Maler geworben war, gibt

monumentaler ausgestalten follte, während hier die Figur des in dem Beden Knieenden etwas unglücklich und ungeschickt erscheint. Roch einmal hat er bann für Cottas Bilderbibel, die 1850 erschien, illustriert, freilich nur wenige Blätter, von benen wir ben Holzschnitt ber Hochzeit zu Kana (Abb. 61) und die Zeichnung gur Befehrung Sauls (Abb. 60) wiedergeben.

Wenn wir in Rethels Bilbern manniafache Einfluffe fich freugen feben, fo trug dagu seine Reiselust wesentlich bei, die ihn mit ben verschiedenften Richtungen und Werten bekannt machte. Im Frühjahr 1842 unternahm er eine Reise burch Thüringen nach Sachsen und auf ber Rücktehr burch Franken Der Brief, in bem er über feine Reife an feinen Bruder Otto Rethel berichtet, welcher 1844 geschrieben sein muß.

## Lieber Otto!

Feber entstaubt, zugespitt, mit galligem Schwarz und heiterem Kunftgeschwät gefüllt, bediciert. Du hast Recht, wenn Du in Deinen letten Zeilen über Mangel gegen-

zehn Tagen erfolgten Tod Baftinés ergibt grünbliches Erfennen der vergangenen, großen sich, daß er turz nach dem 28. Januar Kunstwelt und ihrer Werke vereint mit einem gewiffenhaften Studium ber Geschichte und ber Litteratur sich zuzueignen sucht, ferner Dir sei jest einmal meine zweijährige ein entschieden fester Charafter, Ausbauer und Geduld, ein frijches und heiteres Leben in unserer gerade nicht sehr fünstlerisch erhebenden Mitwelt, mit Beibehaltung eines flaren und prüfenden Auges, welches einen feitiger Mitteilung, insbesondere über Runft, allzu bedeutenden Ginflug bes nicht febr com-



Abb. 48. Mond am Carge heinrichs IV. Beidnung. Machener Stiggenbuch, Stadtifdes Mufeum.

zwischen uns klagst. Jedoch ist es, bei ber bürftigen Art ber Mitteilung eine belicate und schwierige Sache, die Erfahrung und Betrachtung eines längeren Runfttreibens gerade jo, wie fie fich im innerften Befühl eingeprägt haben, mit Worten, flar und beutlich wiederzugeben. Es gibt manches, was une selbst unbewußt eigen ist, was wir ahnen, aber nicht im stande sind, näher zu motivieren; dagegen gibt ce entschieden Garantien für eine gute Kunftrichtung, welche zugleich die eble Berle ber Individualität unbeschadet und frei sich entwideln läßt. Ich meine, ein durch Religion befestigter, ernster Wille - ein Streben, welches ein

petenten Runftrichtertums unserer Reit marnend uns vor die Seele führt. - Diese Buntte, lieber Otto, gehören zu unserer Aufgabe, die mit Treue und Demut zu lofen unsere Pflicht als Künftler ist - für bas übrige wollen wir getroft ben Simmel forgen laffen, welcher gewiß jene Mühen und Sorgen durch ein würdiges Resultat belohnen wird. - Ich spreche nicht mit einer zu großen Wichtigkeit von der Kunft. Nein, wahrlich, sie ist nicht bloß zur Unterhaltung ober ästhetischen Bildung ober gar als Luxusartikel in die Welt gesett, nein, sie gehört unmittelbar zum nächsten Gefolge ber driftlichen Religion, sie ift ein Berold im prachtvollsten

Security prices has been as from a mile and another both and the law law law. mar from the section of the contract of the co no nethon of a none while Sen in know in hemit mit be-Restrict And and a control of the second part part — is seen significant. en or large er historianist mie er en nitte kindige reing die and the part of the forest and a more Statute as the four incommen two constraints and the second contract and the second



2 14 8 9 7 In tim 2,7 200 **2** %

sus per Kanaringele ander eine von der eine der eine der eine der eine der Einen Schaffen samme der einem Kanaringele auf der eine der eine der eine Schaffen der eine Schaffe

When then a segment of a firm of moor alkan Unit alland alland alland and a debit the Canada and a late deposits of a second or for the transport and a firm of a condition of the canada and a condition of the condition of the canada and a condition of the condition

Bürgschaft, bak mein Bunich in Erfüllung geben werbe. Was Dein Lehrer und Dein eigenes Ich an Deiner Bildung im Roben anlegen, das wird, verlaffe Dich barauf, die Erfahrung entweder auf stürmisch herbe ober allmähliche und sanfte Art zu Deinem Kunftwohl gufeilen - fo wie mir - ich hatte bern vielmehr oft nur mit wenigen Strichen,

mehr ein entschiedenens Beibehalten und Wiedergeben bes erften Erguffes in meinen Bilbern — ich arbeite an einem Ropfe 3. B. brei bis viermal wie mir es augenblicklich flar und beutlich zu sein scheint - es ist dieses nicht ein formliches Übermalen, son-



Abb. 50. Betrus und Johannes beilen ben Lahmen. Olgemalbe. Leipzig. Städtifches Mufeum.

ihr manchmal als Erwiederung den Kopf einschlagen mögen, doch beruhigt, vergaß ich nie wieder die Stelle und Ursache, wo von ihr ich durchgebläut wurde und das zu meinem Wohl. Was nun mein Kunstwirken seit Deinem letten Hiersein und namentlich in diesem Winter betrifft, so kann ich wohl sagen, daß ich um einen Schritt wieder weiter gekommen bin - ich nehme es jest ungemein strenge, weniger was die vollendete Ausführung des Detail angeht, als wie viel- durchzumachen sind — bei den Studien,

ein belebendes Stizzieren und wieder Burudführen auf meine erfte Empfindung. Daß ber Ropf so fertig zu nennen sei, ift nicht ber Fall, allein habe ich in geistiger Frische den Ropf in Lebensgröße fo auf ber Leinwand, so ist nachher mit Leichtigkeit die Ausführung ber Ginzelheiten mit fefter Beibehaltung bes guten Fundamentes hinzugufügen. Es gibt bei ber Aus- und Durchführung eines Bilbes vier Stadien, welche

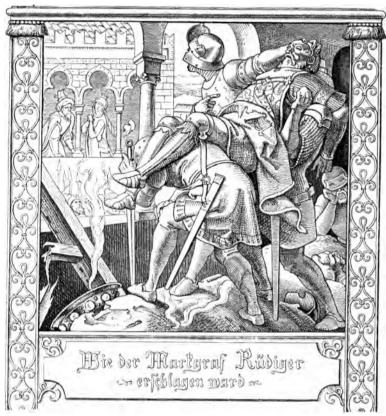

2166. 51. Muftration jum Ribelungenlied. Solgichnitt.

Karton, Farbenstizze und der Untermalung des Bildes hilft eine geistige Frische und Neuheit des Gegenstandes bedeutend, das Werk rasch bis zu einem gewissen Kunkte zu bringen, bei ber Übermalung sehlen in ber Regel jene beiden Sulfen und bei bem Erfennen, wie weit bas Werf noch gurud ist und oft von bem urfprünglichen Beift sich entsernt hat, tritt schon ein peinliches Schwanken und Probieren ein, und nur ber Verstand und ein gewisses Pflichtgefühl laffen auch diefen Brozeg durchführen. Dun tritt ber britte Fall ein, oft ber ungludseligste, den man sich benten tann, auf jeden Fall aber der wichtigfte. Das Werk ift zu einer gewissen Vollendung in der Form und Farbe gelangt, aber man frägt sich ängstlich: führt das auf beine erfte 3bce hinaus? Ift biefes Bild, mit einer übergehung und Lafierung fertig gemacht, ba3= jenige mas du malen wolltest? Die Urteile der Unbefangenen erwähnen stets der

Rebensachen, der Malerei hie und da. Man ficht es ihnen aber deutlich an, daß das gesamte Werk, der Totaleindruck, sie gar nicht padt, ja eher leer läßt. Uch, das sind traurige Momente, man fühlt, daß über dem Stubium ber echt fünftlerische Funke fast erloschen, daß es ein nüchternes Rechenerempel geworden ist, aber nicht weiß man, wo und wie dem Übel abzuhelfen. Es tritt ber traurige Moment der Stumpfheit, ber Dummheit ein, man ift vernagelt. Dann joll man soviel Berr seiner selbst sein, die Palette hinzulegen, ja Nichts zu unternehmen und das Bild längere Zeit umgedreht an die Wand zu stellen. Wenn nun auch andere Arbeiten vorgenommen werden, ber Sinn bleibt bod unbewußt bei dem mißratenen Kinde, und man verarbeitet es allmählich ganz ohne Absicht von selbst mit seiner ersten Idee. Man söhnt sich allmählich mit dem Bilde, welches nun der Erinnerung angehört, langsam aus, findet es

boch so übel nicht, bekommt Luft, brennt vor Berlangen es fertig zu malen geht bin, breht es um stellt es auf die Staffelei und nun wird man freilich etwas unsanft aus feinen himmeln in die Wirklichkeit verfest, es ift noch das alte - allein mit gang anderen Augen fieht man es, wie der Blig fährt prüfend und vergleichend ber echte Rünftlerfinn, begleitet von einem warmen Gefühl und friicher Phantafie, über bas Werk. Sie erkennt, wo es fehlt, greift gur Balette und jeder Strich fist. Freilich leidet durch das Keuer die delicate, aber kalte Ausführung hie und da, bas ift aber fein Berluft im Bergleich zu biefem hergerfreuenden Gewinn. Man möchte überall zugleich sein, überall helfen, und, es tritt bas vierte Stadium herrlich und belohnend wie ein Finale ein, und erfreuend ift bann unfer Tagewerk zu nennen, sobald man nur wieder klar und sich

bewußt geworben ist, weiß, was man will, bann fann man sich getroft zulest bie Bügel etwas ichießen laffen, daß man Bode macht, große Nachlässigkeiten mit unterlaufen läßt, dafür bürgt ber beutsche Charafter, bas wird nicht der Hauptfehler fein, eher eine zu nüchterne Durchführung ber Gingelbeiten. Diese Beobachtungen habe ich so recht jest bei meinem großen Bilbe "Betrus 2c." (b. h. Petrus und Johannes an ber Pforte bes Tempels) gemacht, und ich glaube, daß, wenn nächstens ich dasselbe wieder vornehme, der vierte und freudige Fall sich einstellen wird. Mittlerweile habe ich bas Bild für den Schönborn unter händen, welches mir viel Freude macht, indem es rasch voran geht, benn in diesen Tagen werbe ich mit einer schon ziemlich weiten Untermalung fertig. Zudem kommt es, daß es eine fehr gunftige Größe hat — auch, lieber Otto,



Abb. 52. 3fluftration jum Ribelungenlied. Solafchnitt.

eine höchst wichtige Sache, die von vornherein einem Bilbe den Stab brechen kann.

Mit meinen Hannibalskompositionen geht es fehr langfam, ich bin an ber fechsten und letten Zeichnung. Ginesteils find meine übrigen Arbeiten für ben Kompositionsverein, andernteils die Schwierigkeit und Broge ber Arbeiten selbst Schuld baran. Unser Kompositionsverein ift diesen Winter fehr intereffant und behaglich. Er geht nach ber Reihe um - bei Beit, Steinle, 3lle und mir - alle brei Wochen muß eine Aufgabe gelöst sein, und wird alsbann eine andere aufgegeben. Die Aufgabe besteht allemal in einer allgemeinen Handlung, g. B. ein Aft ber Demut. Jedem ift gang freigegeben, sich die Lösung in welchem Felde er will zu holen. Du kannst benken, wie vielseitig und überraschend das Resultat ist. Es sind präch. tige Arbeiten bis jest eingereicht und felten ward eine Zeichnung als nicht der Aufgabe deren. Steinle arbeitet an seinen Kölner gemäß gerügt. Wir kommen alle Woche Kartons, welche mir, unter uns gesagt, aber

Dienstag Abend zusammen und es gibt je- nicht gang behagen wollen. Dagegen beginnt

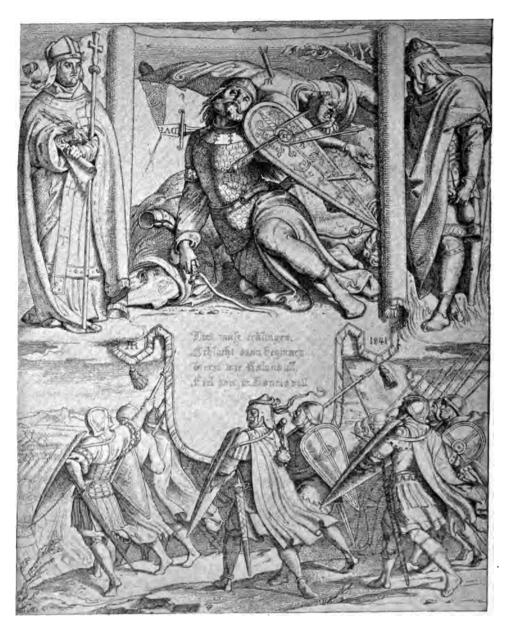

Mbb. 53. Der fterbenbe Roland. Rabierung.

ju sehen, oder zu lejen, oder zu besprechen. für den hiesigen Römer bestimmt, welches

besmal bas eine ober andere Intereffante er jest fein großes Clbild, Salomos Urteil, Beit vollendet eben seinen Otto I., welcher ausgezeichnet schön zu werben verspricht. süperb wird, ein Totschläger für die an- Ile vollendet jest seine Madonna mit dem Rinbe, welches ihm alle Ehre macht. Ballenberg macht fortwährend kleine, allerliebste Sachen, seine Runft kommt sehr in die Mode, alles will von ihm Bildchen haben, vom Metgermeifter bis zum Diplomaten. Brimaux und Jung zeichnen viel und schön, malen aber wenig, welches nicht gut ist. Mit einem Wort in unserem großen geräumigen Atelier ift ber Dfen und ber Rünftler durch und burch warm und thätig. Bom Institut hören und seben wir wenig. verlieren baher auch nicht viel. Dagegen die Galerie und Ausstellung besuchen wir vor wie nach und gewährt uns manchen Genuß. In Diesem Augenblick find schöne Münchener Bilder von den besten Ramen angekommen. Leffing ließ sich diesen Winter auch wieder einmal hier sehen. Die bose Belt faate, er spetuliere auf die hiefige Direktorstelle. In der That aber hat er in nahen Waldungen Bode geschoffen. Noch ein anderer Rünftler foll fich um diefen wurmstichigen Institutsapfel bewerben, auf jeben Fall aber im nächsten Frühjahr mit Sad und Bad herkommen — nämlich Schwind aus Karlsruhe, früher in Münden, ein jaugrober Menich, aber tüchtiger Rünftler. Ich glaube, daß das jetige Lehrerpersonal unter sich einig ift, und feinen gefährlichen Matador an der Spite des Bangen gerne fieht. Dies von meiner und ber hiefigen Runft, lieber Otto.

> .... Dein Bruder Alfred Rethel.

Im Berbst bes Jahres 1842 empfing er die erste Anregung zu einem seiner Hauptwerte, jum Hannibalezuge. Der äußere Unlag bazu mar ein gang projaischer Schnupfen, ber ihn mehrere Tage ans Baus fejseite und zum Beichnen und Komponieren Muße bot. Übrigens hatte er ja 1841 für Rotted's Weltgeschichte eine Scene aus biesem Buge ichon tomponiert (Abb. 56). Bielleicht daß er damals, nachdem Dr. Hechtel ihn auf ben Bericht des Livius über Hannibals Unternehmen hingewiesen hatte, allmählich den Blan in sich reifen ließ, den Berlauf diefer großartigen und phantastischen Unternehmung barzustellen. Wie es in jener tompositionsfreudigen Beit üblich, stellte er in einem Cyflus von sieben Aquarellen die Sauptmomente des Unternehmens dar. Die ficbente schied er selbst später als überflüssig aus.



Abb. 54. Mofes erichlägt den Agppter. (Aus: Rotted, Beltgefchichte.)

Es ift ein Berdienst ber Gesellichaft für vervielfältigende Kunft in Wien, dieses mächtige Werk weithin befannt gemacht zu haben. Sie gab in vortrefflichen Holgschnitten von Bürfner die jechs Blätter heraus und Bürfner war, wenn er auch hier und da ein wenig die ectige Form im Geschmack der Beit gemildert hat, doch der richtige Mann, um in die Formen des ftrengen Linienholzschnittes diese fartonmäßigen und doch farbig empfundenen Zeichnungen zu übertragen. Leider scheint der Holzschneider B. Finke nicht gang ben Intentionen bes Beichners Bürfner gerecht geworden zu fein, da er allzu häufig, namentlich in ben Röpfen, in eine etwas kleinliche Manier verfällt. Aber auch so bleibt diese Holzschnittübertragung ein bankenswertes Unternehmen, ba es mit am meiften zur Popularisierung Rethels beigetragen hat. Unsere Aufnahmen sind nach Rethels Driginalentwürfen hergestellt, die mit einem großen Teil des Nachlasses in den Besit bes Dresbener Mujeums übergegangen find, beffen Leitung Beschmad und Klugheit genug besaß, sich biese wertvollen Schätze zu sichern. Übrigens waren fie ichon länger befannt, da die Berliner photographi-



Mbb. 55. Mofes nimmt fich ber Unterbrudten feines Boltes an.

iche Gesellschaft zweiundachtzig Originalzeichnungen Rethels in Photographien herausgegeben hat, die für die Kenntnis des Meisters unentbehrlich erscheinen und auch vielen unserer Mustrationen zu Grunde liegen.

Den tiefen Eindruck, den die erhabene und oft schaurige Alpennatur schon früher auf Rethel gemacht hat, können wir aus In feinen Reisebeschreibungen erkennen. diese wilde Natur das Heer der nubischen Männer hineinzuverseten, fie mit den Bergbewohnern in Kontrast zu stellen, ihren Kampf mit der urgewaltigen Natur und ben rauhen Männern zu schilbern, burch Erstaunt haben die Jünglinge die seltsamen

bas ewige Eis Män: ner und Tiere bes Südens hindurchgieben zu laffen, bas war es, was ihm die Aufgabe zunächst dankenswert erscheinen liek. Damit erhebt er sich über die behagliche Siftorienmalerei seiner Beitgenoffen, bag er nicht nur icheinbewegte Mustelmanner in heroischen Gebärden vor seinem geistigen Auge fah. als er des Livius Bericht las, jondern daß ihn der malerische Effett oder fagen wir der fünftlerische Effekt, der Gegensatz zwischen Menschen und Natur, zwischen Süb und Nord vor allem ergriff. Und wie viele find durch die Alpen gewandert, durch das wilde Reußthal gezogen, ohne viel mehr zu empfinden als einen ichnell vorübergehenden Schauer beim

Blide in Dieje Schlünde und Tiefen! Aber Rethel fah bie Schrecken bes

Bebirges lebendig, wie fie Bodlin lebendig geschen hat.

Nicht minder muß man die fraftvolle. wahrhaft dichterische (Bliederung des Werkes, die Anordnung in sechs Aften bewundern. in denen alles erschöpft wird, was über biefen Bug sich sagen ließ. Echt episch ist bas erfte einführende Bild. An ber Murane eines wohl im heißen Sommer ftart geichmolgenen Gletichers sehen wir Gebirgsbewohner jener Beit. Aus bem schmelzenben Gise ragen ungeheure Anochen, Elefantenichabel, mächtige Sturmbode mit Widbertopf.

Überbleibiel betrachtet. Wie Wanderer ausrubend haben nie nich auf Felsblöde niedergelanen. Mit ihnen kommen ein paar alte 
Hirten im Bolisielle, Greife, die noch die Erinnerung an jenen ieltiamen Jug bewahrten und die nun hier in der erstarrten Eislandichaft den Jüngeren berichten von dem, was nie einst ichaudernd miterlebt. Der Eindruck ihrer Erzählung sviegelt nich in den Jügen der Jüngeren in Staunen und Schrecken.

Das nächite Blatt zeigt uns ben berannahenden Bug ber Afritaner. Durch Die wilden Baffer ber Truentia, Die Baumstamme und Blode mit fich reift, fest bie Borhut bes Deeres. Trobend, aber auch ivottisch begleitet fie der Blid der Uferbewohner. Im Borbergrunde ein altes herenmäßiges Beib, die neben nich ein paar Ruben hat, um die färgliche Nahrung der Gebirgebemohner angubeuten. Beiterbin fliebende Beiber bes Gebirgepoltes. Durch bas Baffer maten die Rrieger, frampfen die Roffe und Gleianten und voll Staunen ichweift ihr Blid hinüber zu ben von Wolfen umbullten eifigen Gipieln. Rethel hat diese perioni= fizierend zur Gestalt eines riefigen Berggottes ausgebilbet, der brohend und abweisend auf



216. 56. 2Bittefinb. Mus: Rotted Beltgefchichte.



Mob. 57. Sannibal. Mus: Rotted, Beltgeidichte.

vie Aremblinge hinblickt. Und fürchterlich emviangt sie das Gebirge. Durch einen Engvaß ziehen die Gevanzerten, von der Höhe wälzen die Hierab, machen die Pferde ichen, io daß sie in den Abgrund taumeln, und entziehen sich dem Angriffe durch einen kühnen Svrung über die Zähne gegen die ichwarzen Männer. Wild und zachg ragt das Gebirge um den tief eingeschnittenen Hohlweg. Es ist der Beginn des Kamvies mit unüberwindlichen Mächten, dem hier und dort von Steinen und Speeren getroffen die Aremblinge zum Opier fallen, die mühiam Höhe um Höhe erklimmen Abb. 62.

Eine großartige Scene entrollt uns das nächste Bild. Die Region der Bäume, der Felsen und wilden Männer haben die Krieger hinter sich, in die Regionen des ewigen Eises treten sie ein. Zwischen gähnenden Felswänden wird der Übergang über den Gleticher gewonnen. An der Spipe des Zuges schreiten ein paar Gebirgsbewohner als Führer. Man sieht sie hinaustreten auf das weit die zur Höhe sich hinstrektende Eisfeld, ihnen nach windet sich der



Mbb 58. Maria Therefia. Mus: Rotted, Beltgeidichte.

lange Beergug. Durch bie phantaitisch fich aufturmenden Giehöhlen und Portale ichreiten riefige Gleianten. In Tucher gehüllt und vor Groft bebend, mit Stangen und Speeren fich mühiam auf ber glatten Gläche vorwärte taftend, fommen die gevanzerten Manner. Berungludte Genoffen führen fie auf Bahren mit fich, um fie zu heilen ober in warmeren Benilden in die Erde gu bestatten. Im Bordergrunde find ein paar Rubier von Ralte und Ermattung überwältigt zusammengebrochen, in ftumpfer Bergweiflung dem Erfrieren in der Gisode überlaffen. Bang vorn find einige durch die dunne Giebede einer Gleticheripalte in die Tiefe hinabgebrochen fein aus Blatt 7 entnommenes Man fieht noch einen Mantel, ber beim Absturg hangen blieb, noch die in Bergweiflung an dem Gisblode festgefrallten Bande eines Abgestürzten und mit Entiegen, ratlos, untundig wie hier zu helfen, bliden bie Benoffen dem Berungludten nach ober ichreiten scheu nach ihnen hinblidend angitvoll weiter. Das Durcharbeiten bes Buges aus der Tiefe ber zwischen den Gisbloden gur blenbend weißen, talten Sobe hinauf ift mit außerordentlichem Blud und größter Empfindung für bas Draftische ber Situation gegeben.

Das gange Elend und alle die Schauer biefes Schredensweges lagt uns mit einem Blide aber bas fünfte Blatt umipannen. Da find mit einer jener Giebruden Tiere und Menichen zusammengebrochen und die Bleticherwand hinabiausend ins Thal geichleubert Abb. 63). Unter ihrer Laft ift eine Riefer gerichmettert und zwiichen Giebloden, Aften und Welsen liegen fie ba, mit zerichmetterten Gliedern, ober aufgeipießt auf die gebrochenen 3meige. Bu unterit liegt ein Glefant, barüber Pierdefadaver, darunter und darüber Gewappnete. Unter ihnen einer noch mit dem Tode fampfend, aber feit geklemnit unter den Leibern der Tiere. Beier haben fich raubgierig zu ihnen niedergelaffen, Bolfe umfreisen Die Beute. Diese Scene im einiamen Thale des Todes, diefes hilfloje Enden, übermältigt von der gurnenden Natur, dieies ruhmloie und fürchterliche Grab, bas die afrifanischen Gelben finden, ift mit gewaltiger Phantafie, mit höchfter Steigerung bes Schredlichen und doch fait ohne Ubertreibung io geichildert, daß es als eine gang einzige und eigenartige Schöpfung bewundert werden muß. Es ift die lette fürchterlichfte Steigerung beffen, mas an Gefahren, Entbehrungen und Leiben uns vom Buge berichtet murbe.



Abb. 59. 3Rapoleon. (Mus: Rotted, Beltgeichichte.)

Alfred Retbel.

Aber mit ber Beichidlichkeit eines bub. nenfundigen Dannes gibt Rethel bann im fechiten und letten Bilde ben verfohnenden Abjchluß (Abb. 64). Wer jemals über die Ilpen fahrend ober gar manbernd ben erften Blid in die herrliche Poebene genoffen bat, biefen wundervollen, erschütternden Montraft zwiichen ftarrer Dbe und lodendem Genibe. zwiichen furchtbaren Bergen und leuchtendem

Das Leid ift beenbet, und wie eine Berbeifung des Sieges liegt fern das Tieftand, über dem ein paar Adler siegverfundend vor dem Beereszuge gur Tiefe ichmeben. Es ift ichmer. por diefem großartigen und gludlich gewahlten Schlufbilde in Profamorten ju iprechen, ba boch bas Bild wie ein Trimmphieb nich daritellt.

Rethels Biograph und Freund Muller blauen Seeipiegel, ber wird versteben, wie von Ronigswinter findet Die Entwurfe jum



ge Grang - Religio

Reibel, bie Errait bei eine auf in an gent, is frin it with Ter for by the ber Bird bie fin, in e. e. fic berbitin paar Kamer indichters Pierry Tite Care and the confilmed in the co The state of the state of Bas dem ti 30m E. ... Tento tree

(a) The second of the secon In the control of the c the control of the co Contract Con

halbe Beer vernichtete, als einen bequemen bietet. Richt tubler historischer Bericht, nicht Spaziergang durch schöne Alpenlandschaft barzustellen. Daß er diese Schreden nicht leise symbolisch andeutet, sondern mit unmittelbarer Unschaulichkeit vor uns entrollet. bas gibt ihnen ja heute ben ungeheuren Mögen auch vielleicht, 3. B. auf Blatt 2 die alte Bere mit den Rüben und und anderes etwas fleinliches und episobisches Beiwert aus litterarischem Empfinden heraus geboren sein, so ist doch von Blatt 3

theatralische Helbenpose, sondern kolossales Leben und furchtbarer Tod werden hier entrollt.

Ein friedliches fleines Blatt ift bagegen der Entwurf zu einem dreiteiligen Altarbilde aus dem Jahre 1843 (Abb. 65). Wäre es nicht signiert und batiert und wäre nicht ber Elefant auf der Anbetung der Könige ein ftiller Mahner an den Hannibalszug, fo murbe man taum glauben, daß ber gewaltige Rethel



Ubb. 61. Sochzeit gu Cana. Solgidnitt gu Cottae Bilberbibel.

an gegenüber ber Großartigkeit ber Empfindung all dies Kleinliche geschwunden und nur in wenigen Figuren wird ber mächtige lebensvolle Inhalt biefer Wagefahrt geschilbert. Begonnen ward der Enflus 1842 in Frankfurt. Herbst 1844 war er vollendet, aber auf der erften romischen Reise begleiteten ihn die Entwürfe, und er arbeitete an denselben weiter. Wie durch eine grundloje Kritif Raulbachs der Rünftler veranlagt wurde, die Gestalt des Hannibal auf dem letten Blatte zu zerstören, wird weiterhin zu erörtern fein.

Der Hannibalszug war bas erste große und reife Werk, das Rethel frei und unabhängig und gang sich selbst gebend uns dar-

der Schöpfer dieses fast nagarenisch anmutenben Bilbes ift, bas in ber Mitte bie Anbetung bes Kindes durch die heiligen Eltern, links bie Gaben barbringenden Rönige. rechts die anbetenden Sirten enthält. Bur wen mag Rethel diese garte Schöpfung geplant haben?

Im folgenden Jahre fertigt er, wohl auf Beftellung eines Fraulein Gontard in Frantfurt, einen Entwurf ober vielmehr eine forgfältig burchgeführte Sepiazeichnung, die den Tod des Kaisers Friedrich Barbarossa im Ralnfadnos darftellte (Abb. 66). Die Dame hatte offenbar etwas Großes und Bedeutendes aus der Glanzperiode der deutschen Raiserzeit gewünscht, und so führte Rethel dieses Projett



Horando official designation of the contrast of the state of the same



M66. 63. Sannibalegug: Sturg burch bas Gis in einen Abgrunb. Mquarell.



Men 64. frantibalagan frammital gelul betret Moregera flatira Manueil

für sie aus, das bedeutend genug erschien. um vom Rheinischen Kunstverein 1849, gestochen von Keller, als Nictenblatt den Mitgiebern bargeboten zu werden. So ist es bekannt geworden und findet fich heute vielfach in rheinischen Familien. So tragisch der Untergang bes großen Kaisers im fernen Drient auf und Deutsche wirkt, so wenig kommt von biefer Wirkung im Bilbe jum Borichein. Man mag es betrachten, wie man will, es bleibt ichließlich die Rettung eines Ertrun-

bas Steuerruber führt. Des Kaifers Sohn und der Bischof von Regensburg, die oben am Ufer erichrocken stehen, sind verhältnismäßig ruhig und nicht zu ausdrucksvoll. Obwohl Rethel, wie er in einem Briefe ausbrudlich jagt, durch eine Fächerpalme ben Drient auf dem Bilde hat andeuten wollen, fo haben wir body das Empfinden, als sei biefe eine andeutende Kächervalme mehr Kuliffe ober theatralischer Aufput als Natur. Dag Rethel seine große Gestaltungetraft auch in fenen. Db er nun eine gadige Abnigstrone Diefen Figuren offenbart, ift felbstverftanblich,



Abb. 65. Anbetung ber Ronige und hirten. Beichnung. Frantfurt a. D., Stabeliches Inftitut.

trägt ober im Bettlergewande berausgezogen wird, der unbefangene Beschauer wird die gleiche Empfindung boch haben. Wie so etwas erichütternd gegeben werden kann, das iche man in Alingers opus IX, obgleich dort nicht der Ralyfadnos, sondern nur die Spree ben hintergrund abgibt. Sicht man es aber bei Rethet, wo, dem großen Stoffe angemeffen die Rettung von ben Beteiligten mit großen und tragischen Gebärden vollzogen wird, die weniger natürlich als bedeutend sein sollen, so wird das Undankbare des Themas dadurch nur erhöht. Eindruck macht eigentlich nur die (Bestalt des muhammedani ichen Fährmannes, der mit icheuem Blice, im Hintergrunde des Schiffes gusammengefauert, bei furz vor den Thoren der leiligen Stadt

das Thema felbit aber ift unglücklich genug für einen Maler.

3m felben Jahre, im Berbst 1844, tritt er endlich die längst ersehnte Reise nach Rom an, die bamate das notwendige Requisit jedes Rünstlers war und die für ihn den Zwed hatte, sich mit der Frestomalerei an der Stelle vertraut zu machen, an der fie in ihrer uriprünglichen und großartigiten Form fich ihm offenbarte. Gin Reifebericht Diefer Beit an Rethels Mutter ift im Radilaffe erhalten und gwar in echt fünstlerischer Beritreutheit vom 31. September 1844 Satiert. Mit furgem Aufenthalt in Mailand und Genua eilt er nach Rom, wo-

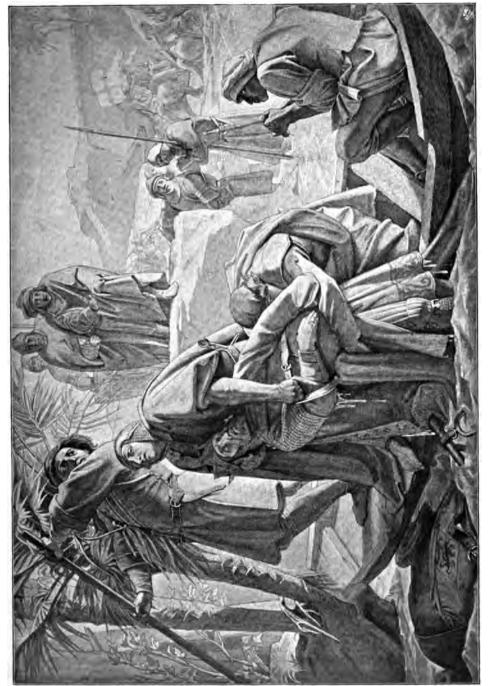

Ab. 68. Tob Raifer Barbaroffas im Ralylabnos. Tufcheichnung.

66 Mlired Rethel



Mbb. 67. Greinigung bee Grepbanue. Buiderichnung. Berlag bie Ebotographifden Gefellidaft in Bertin

er beinahe verunglückt mare, da die Pferde des Loitmagens durchgingen. Rethel aber hatte Raltblütigfeit genug, um nicht aus bem Bagen ju ipringen, fonbern rubig barin figenbleibend unversehrt der Gefahr zu entrinnen, mährend andere, die den Wagen verließen, ftart verwundet gurudblieben.

Daß Rom auf ihn den überwältigenden Eindrud madite, ben es ja auch heute noch felbit auf den flüchtigften und oberflächlichften Beiucher ausübt, versteht fich für Rethel von felbit. Alles wird bewundert und angestaunt, felbit die Refte aanptiicher Runft erregen fein Intereffe, aber hoch über allem steht ihm hier Raffael, den er freilich beffer Runfterichaft, Die inmitten Der Beugen als viele feiner Beitgenoffen gerade in den größter, berrlichner Runftempfindung an

und Reife verftand. idwelgt in ben Stangen, er ift entgudt von biefen Greeten, beren Garbenwirtung ibn überraichte. Er mochte etwas von den garten, duritigen Farben ermartet haben, welche bie Nazarener als raffaelisch ausgaben, ober von ber einfachen beforativen raffaclischen Farbenbehandlung, wie die Sirtiniiche Matonna fie aufwies. Gin io reich abgetontes, auf Licht und Schattenwirfung aufgebautes Gemalbe, wie etwa die Befreiung Betri aus bem Rerter, mußte ibn überraichen und begeistern. da es ihm für feine eigenen Greeten ben Beg mies. Aber felbit bier gebenkt er wiederum mit dankbarer Rührung feines Lehrers Beit, der ihm die Bahnen gewiesen babe.

Übrigens verhält er fich durchaus fritisch. St. Beter ift nicht nach feinem Geichmad, er mochte ihn gu bunt, ju prächtig und gu elegant finden. Die alten Bafilifen und felbit die Erümmer ber antiten Bauten, jagt er, jeien ihm lieber. Und in der That.

Ein feinerer, maleriidier Reig geht von bieien Dingen aus, ale von bem effettvollen St. Peter, beffen architefteniiche Große ibn offenbar weniger berührte und beffen riefige Berhältniffe beim Gehlen eines richtigen Dagftabes ben Benigften jum Bewuftiein tommen.

Mit vollem, offenem Bergen genießt er bann die überwältigend ichone Ilmgebung Roms, idmarmt in jenen von Runftlern gepriefenen Albanerbergen, traumt an ber Bia Appia von vergangener Große und fann barüber feinen Migmut vergeffen über bas elende verlumpte Bolf, bas die iconite Stadt ber Welt bewohnt, und über bie elenbe Werfen feiner späteren Zeit, feiner Große nichts anderes deutt, als durch fleine, bunte

Geld zu verdienen. Es ist die alte Erfahrung, die er machte, daß nicht das Leben inmitten diefer erhabenen Werke ben Rünftler und Menschen bebt und veredelt, fondern gerade ber lang entbehrte Genuß und bas nur zeitweise Studium weit tiefer, weit burchbringenber auf uns wirft.

Gine gange Rifte mit Kompositionen, schreibt er, habe er mitgebracht. Sicherlich befanden fich barunter bie Entwürfe zu einem bereitet fich auf die Ausführung badurch

Altarbilde, das er für die Nifolaitirche zu Frankfurt in Auftrag hatte und von bem sich ber Karton jest in Berlin in der Nationalgalerie befindet. Es ift ein ernftes Bert, in dem Dürer allmählich gegen Raffael zurücktritt, bas einfach und groß, aber ohne wesentliche neue Besichtspunkte die Auferstehung Christi daritellt. Dbgleich Rethel tief religiös war und seinem protestantifchen Befenntniß Treue anhing, hat er in religiösen Bildern wenig Bervorragendes geleistet.

Bon sonstigen Entwürfen die vielleicht biefer Reit angehören, geben wir die Steinigung des Stephanus (Abb. 67), deren Hintergrund beutlich römiiche Landichaftsstudien verrät. Übrigens ist das Bild eigenartig genug fomponiert und die Figuren ber im Buge heranziehenden Pharifaer laffen in einzelnen Inpen schon die Wirfung auch der älteren quattrocentistischen Mei= fter Italiens erkennen, bie uns später in den Machener Fresken noch häufiger begegnen werden. Geftalt bes zu Boben geschmetterten, vom Tode bedrohten und gleichfam noch freiwillig den Tod herausfordernden Märty-

Bilberchen von den durchziehenden Fremden rers würde, in einem großen Ölgemälde wirkungsvoll ausgeführt, fehr einbruckevoll geworden sein. Es ware zweifellos fein bestes religiöses Bild geworden, da er hier einen bramatischen Vorgang geben konnte, wonach seine gange Rünftlernatur stets hinbrängt.

> Als er 1845 nach Frankfurt zurücksehrte. war die Angelegenheit der Aachener Frestomalerei noch nicht vorgerückt. Rethel selbst



Abb. 68. Der Rettungsengel. Fresto. Frantfurt a. D. Stabeliches Inftitut.



vor, daß er auf die Wand seines Ateliers im Städelschen Institute die Gestalt eines Mannes al fresco malt. Er wählte dazu auß seinem Bilbe "Kaiser Max an der Martinswand" die Figur des Hirten, der als rettender Engel dem Kaiser erscheint, und übertrug sie fast in Lebensgröße auf die Wand (Abb. 68). Dort wurde sie bei dem Reubaue des Instituts abgenommen und ruht nun vorläusig im Magazin des Städelschen

eine Aufnahme, die ihn überraschte und bald mit außerordentlichem Stolze erfüllte. Mit einem gewissen naiven Behagen schildert er die ehrenvolle Aufnahme, die ihm nicht nur von den Künstlern, sondern auch von der hohen Gesellschaft Berlins zu teil wurde. Alle, selbst wenn sie vielleicht seine Werkenicht so genau kannten, bemühten sich doch, ihn als den großen und bedeutenden Künstler zu empfangen und zu ehren, und seinem



Abb. 70. Otto III. in der Gruft Rarle bes Großen. Rach dem Freeto im Rathaus ju Machen.

Museums. Sie hatte gelitten burch die Abnahme und war ja überhaupt mehr ein interessanter Versuch als ein Bild. Immerhin wichtig genug, um zu zeigen, wie Rethel seine Freskogemälde in durchaus natürlicher Behandlung, in frischen und kräftigen Farben projektierte und keineswegs gesonnen war, die stilisserte marklose Farbe der Cornelianischen Schule nachzuahmen.

Endlich 1846 entschloß er sich, zur Förderung der Angelegenheit persönlich nach Berlin zu gehen. Durch Bermittelung von Reumont an den Generaldirektor von Olfers empfohlen, fand er bort in weitesten Kreisen

weichen, empfindungsvollen und für Huldigung so dankbaren Herzen that das ungemein wohl. Bom Könige selbst wurde er in Audienz empfangen und darf über eine Stunde demselben seine Entwürfe und Stizzen vorlegen und erläutern. Es ist selbstverständlich, daß er hierbei von dem feinfühligen, zu Scherzen, aber ebenso zu ernster Betrachtung geneigten Fürsten nur den allerbesten Eindruck erhielt. Noch wichtiger für ihn war die Mitteilung, daß der Beschl zum sofortigen Beginne der Fresken erteilt worden sei, der wohl auch ohne des Künstlers persönlichen Besuch in dieser Zeit ersolgt wäre.

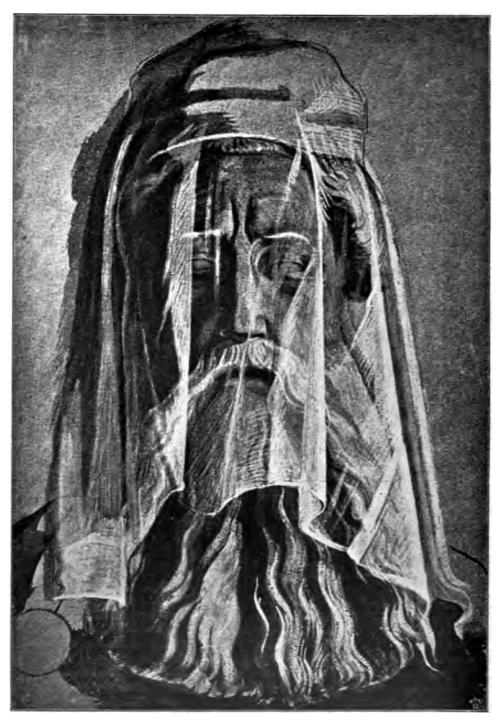

266. 71. Studientopf für "Rar! ben Großen" jum Greeto "Dito III. in ber Gruft Rarle b. Gr." Mouarell. Berlag ber Bhotographiiden Gefellidaft in Berlin

Alfred Rethel.

zeit beendet und nach seche Jahren hatte Bfalz gestanden, ehrwürdig durch die Reihe man endlich in Nachen einen Entschluß ge- Deutscher Kaiser, die hier zur Krönung ge-

So war benn bie fechsjährige Barte- an ber Stelle, auf ber einst Karls bes Großen



wohl noch länger sich hinausgezogen hätte. Ginig war man in Nachen bamale darüber, daß das alte ehrwürdige Rathaus, erbaut hunderts war im Jahre 1656 durch einen

faßt, der ohne das Eingreifen der Regierung weilt hatten, auch in alter Schönheit auferfteben müßte.

Der gotische Bau bes XIII. Jahr-

Clurg ber Brmeufaule. Entwurf Incheichnung. Berlag ber Bhotographifden Gefeufcaft in Berlin.; 25. Stbb.

Alfred Rethel. 72

Brand io beichädigt, daß er vollständig umgebaut wurde. Bei ber Gelegenheit wurden sowohl die Innenräume als die Kaffade verputt und mit Rotofoornamenten verziert. hier und dort fturzte ber Berput ab und lieg Refte gotischer Befimie, verstümmelte Baldachine und verbaute Fenster durchblicken. Es war natürlich, daß man bei ber wiederbelebten Begeisterung für ben

Rethel mit seinen fieben Entwürfen ben Sieg erfocht. Das war im Jahre 1840 aeweien. Inbeffen hatte eine Bartei in Nachen ben Borichlag gemacht, es folle ber Aronungsiaal auch nach ber Subfeite bin Geniter erhalten, und man machte geltend, daß der dadurch gewonnene Ausblid vom Rathaufe auf Rarls bes Großen Münfter gang besonders murbig, ja notwendig fei.



Abb. 73. Etury ber Ermeniaule. Rach bem Greeto im Rathaus ju Machen.

gotiiden Stil das Rathaus in Diefer Form wiederherzustellen wünschte und gang bejonders den jogenannten Krönungsjaal, der burch Einbauten in kleine Zimmer geteilt worden und gänzlich entwürdigt war, wieder auszubeffern und auszuschmücken gebachte. Der Rheinisch - Bestfälische Kunstverein hatte Beiträge bewilligt zur Ausschmüdung des Saales mit Fresten, die an dieser Stelle faum etwas anderes verherrlichen konnten, als den großen Frankenkönig Karl.

Es murbe jene Konfurreng ausgeschrieben, an ber außer Rethel fich nur Plüdde-

Daß eine folde Beleuchtung von zwei Seiten ein höchft unglüdliches Licht für ben Saal ergab, wurde dabei nicht beachtet. Die Fresfen wollte man damit überhaupt beseitigen oder verfürzen und an ihrer Stelle Standbilder der Raifer an ben Pfeilern bes Saales errichten. Es gab Streit bin und ber. Die Machener Zeitungen bamaliger Reit bringen allerdings nicht allzu viel über biefe fo wichtige fünstlerische Frage, aber es hatten fich Parteien gebildet, und man fampfte für feine Überzeugung mit wenig Berftanbnis. aber viel Erbitterung. Mochten immerbin mann, Mude, Stilfe beteiligten, über die Die Autoritäten fich fur Die Bermauerung ber Wand und für die Fresten erklären, die "lokalen Autoritäten" dünkten sich nicht weniger klug.

Um 16. März 1843 erstattete der königliche Baurat Zwirner, ber befannte Architeft, ein Gutachten, daß ber Plan ber Erweiterung des Krönungsfaales durch Fenfter nach ber Gubfeite aus baulichen Rücksichten undurchführbar sei. Das alte, vielfach beichädigte Gebäude, deffen Mauern fich nach verschiedenen Richtungen gesenkt und geneigt hatten, hätte durch die fühne Konstruftion des Saales so wenig Halt in sich behalten, daß die Gefahr des Ginsturzes ber Deckengewölbe vorgelegen hätte, die ohnedies nur durch Berankerung jum Teil gehalten werden fonnten. Das hinderte nicht, daß der Kampf sich noch drei Jahre hindurch fortjette, bis zu Rethels Bunften entichieden wurde.

Rethel jubelte auf. In seiner Baterstadt, im alten Festsaale ber Deutschen Kaiser, gleichsam vor den Augen der Welt nun endlich al fresco die Beschichte des großen Raijers Rarl barftellen zu bürfen, zeigen zu können, wie er einen echt historischen und monumentalen Stil gefunden, bas ließ ihn zunächst alles Erlittene, bas unwürdige Singerren der Ausführung und die gange Mifere diefes fleinstädtischen Arieges vergeffen.

In seinem Berichte zu ber Aachener Ronfurrenz betont er, daß er im wesentlichen nur historische Ereignisse gibt, und macht genaue Angaben über die Duellen, auf benen feine Arbeit bafiert. Richt aus Sage und Dichtung will er schöpfen, nicht wie der Dichter die Gestalten entwickelt, will er sie nur als Illustrator nachbilden, sondern gang modern als eine streng historische Erscheinung. Und doch so groß, so gewaltig, daß man empfinden sollte, der Raiser, der riesenhaft aus bem Beginn beutscher Beschichte emporragt, sei eine überwältigende Geftalt. Mit Recht will er auch alle umrahmende Ornamentit vermeiden, um bafur die Gestalten ben Bilberdienst Stellung zu nehmen. Beute in ihrer Lebensgröße geben zu konnen, betrachten wir biefen Borgang als einen



Studie "Ritter" jum Fresto "Sturg ber Irmenfäule". Berlin, Rationalgalerie.

Und wenn man auch gegen diesen Wunsch Bedenken hatte, so lehrte doch die Ausführung, wie berechtigt er war.

Bei ber Konfurreng reichte er sieben Entwürfe ein; ben Sturg ber Irmenfaule, Die Schlacht bei Cordova, die Taufe Wittefinds, die Kirchenversammlung zu Frankfurt, Karls Kaiserfrönung, die Übergabe der Kaiserfrone an seinen Sohn Ludwig und Otto III. in Karls des Großen Gruft. Aber gegen die Darstellung der Franksurter Kirchenverfammlung wurden Bebenten laut. Rönig Karl hatte 794 eine Versammlung von Beiftlichen nach Frankfurt geladen, um gegen



Abb. 75. Studie "Briefter" jum Fresto "Sturg ber Irmenfaule". Berlin, Rationalgalerie.

im wesentlichen politischen Aft, als eine Stellungnahme Karls bes Großen gegen Byzanz. In Aachen wies man aber ben Entwurf zurud, weil es nicht augängig erscheine, einen weltlichen Fürsten als Borsitenden und Leiter einer geistlichen Berfammlung barguftellen. Rethel fügte fich und lieferte zwei neue Entwürfe, Rarl ber Große, den Dlünfter erbauend, und die Gesandtschaft Harun al Raschids bei Karl dem Die Darftellung bes Münfterbaues hatte er zunächst nicht ins Auge acfaßt, weil sie ben großen historischen Thaten bes Fürsten nicht gleichwertig ericbien. Uber gerade biefer Entwurf fand in Aachen besonderen Beifall, da die Majorität nicht

nach fünstlerischen, sondern inhaltlichen Gesichtspunkten urteilte. Sah man doch Karl ben Großen hier in unmittelbarem Zusammenhang mit seiner Stadt, beren ehrwürdigste Rirche er erbaut. Ferner fam als neuer Entwurf der Einzug in Bavia hinzu, mahrend die beiden anderen Entwürfe, die Kirchenversammlung und die Gesandtichaft Barun al Raichids, vorläufig für das Treppenhaus zurückgestellt wurden. So waren die Borbedingungen zur Ausführung gegeben. Karton wurde gezeichnet oder war jum Teil bereits vollendet. Gin Behilfe, der Maler Kehren, wurde angeworben, von dem freilich Rethel in seiner so oft wechselnden Stimmung bald behauptet, baß er mehr geschadet als genütt habe. bald ihn höchlichst lobt.

Rethel begann mit jener Scene, die Kaiser Otto III. darstellt, der die Gruft Karls des Großen öffnen läßt und selbst herabsteigt, um den gewaltigen Borgänger auf dem Kaiserthrone zu verehren (Abb. 69 u. 70). Durch die darunter angebrachten Fenster war Rethel gezwungen, dieses Bild in kleinerem Maßstabe zu geben und es nicht, wie ansangs beabsichtigt, an das Ende der Reihe, sondern auch hier hatte es seine richtige Stelle. Wie es am Ende

das Nachleben des großen Kaisers in der Phantafie der Deutschen symbolisiert hatte, fo führte es uns hier am Anfang in die geichichtliche Bedeutung des großen Mannes ein. Bunderbar hat es Rethel verftanden, das Schauerliche und Unbeimliche Diefes Grabesbesuches zu schildern. Auf Leitern steigen die Männer hinab zur erbrochenen Gruft. Voran Kaiser Otto, hinter ihm die anderen, von Schauder und Schreden erfüllt. Die Quadern des Gewölbes find herabgefturgt und mattes graues Dämmerlicht bricht von oben in die Gruft. Facelichein irrt über die Bande. Erichüttert, erbleichend, anbetend fintt Raijer Otto in die Anic, als er vor fich ben alten, sagenhaften Reden erblicht, ber ftarr, groß.

mumienhaft und im Facelscheine noch fast Reichsapfel über dem aufgeschlagenen Buche. wie lebendig auf steinernem Thron sitt, die Es ist eine eigene Mischung byzantisch Füße auf jenen bekannten Proserpinasar- starrer Größe mit lebendiger Wahrheit,



Abb. 76.3 (Entinurf. Chlacht bei Corboba. Tufchzeichnung. (Berlag ber Photographifcen Gefellicaft in Berlin.)

tophag sehend, der noch heute im Münster etwas Geisterhaftes und Überwältigendes. erhalten ist. Ein Schleier verhüllt das Das Bild läßt uns die Sage von dem Antlit des Kaisers Karl. Lang wallt Kaiser, der im Grabe auf seinem Throne der Bart, die Hände halten Seepter und i der Auserstehung harrt, zur lebendigen Ge-

wißheit werden. foloristischer Schönheit doch etwas stumpfe. graue Farbe trägt bagu bei, die tiefe Stimmung dieser Grabes- und Nachtscene zu verwirklichen.

Raulbach hat in seinem Gemälde im Germanischen Museum zu Nürnberg basselbe Thema behandelt. Er versucht in seiner gefälligen genrehaften Urt es angenehmer und reizender zu gestalten und war sicher-

Die trot überraschender entschwindet, daß ihr Leben nie wieder gang frisch und frei werben kann, ba sie bem Tode fo nabe geftanden haben.

> Die fehr Rethel in Karls bes Großen Bestalt steinerne Majestät hat verkörpern wollen. jehen wir aus bem prachtvollen Studienfopf (Abb. 71), der unfterblich sein wurde, wenn auch nichts als dieser Ropf vom Bilde erhalten wäre. Wie großartig die Wirkung gesteigert ist baburch, bag an Stelle ber



Abb. 77. Schlacht bei Corbova. Rach bem Freeto im Rathaus gu Machen.

lich überzeugt, es beffer gemacht zu haben. Aber wie kalt und wie gleichgültig stehen wir heute vor biefem nichtsfagenden, hohlen Bilde, dem die Schauer ber Erhabenheit, des Geisterhaften und Abgeschiedenen fehlen, die Rethel schildert! Richts gibt Kaulbach von bem Schreden und Grauen der Männer, bie jenes große, fteinftarre Riefenbild in feinem stillen Brunke vor fich sehen. Auf Raulbachs Bild sind es neugierige Leute, die etwas Wundersames betrachten, bei Rethel fühlt man, daß diese Männer überwältigt von dannen gehen werden und dieses den bas Bildnis ihres überwundenen Gottes.

Rappe die mauerartig gehaltene Raiserfrone auf bes Kaisers Haupt gesetzt wurde, wird jeder beim Bergleich unferer Abbildung fühlen.

Es folgt das Bild der Überwindung der heidnischen Sachsen, die symbolisch durch ben "Sturz ber Irminfaule" bargestellt wird (Abb. 72 u. 73). Der fragenhafte Koloß ist zur Erbe geworfen, Krieger ichleifen bas flammenumftrahlte Saupt an Striden fort. Stolz und hehr tritt König Rarl hervor, bas Banner bes Reiches in seiner Linken, und weist den bestürzt und erschreckt Niederfallen-Bilb ber Tobesmajeftät nie wieder ihnen Friedlich faumt ben hintergrund ber frifche

beutsche Tannenwald, ber in der Art, wie Laubwerk und Nadelholz stillisiert ist, auffallende Berwandtschaft mit Schwinds Arbeiten zeigt. Die Nebeneinanderstellung des frei, sest, seicht und doch so mächtig vorschreitenden Siegers, mit seiner einfachen Herrscherzebärde und der in die Anie brechenden rauhen Sachsenfrieger ist so einfach, so schlagend, so ohne Phrase, daß man in der Erinnerung an jene früheren Bonisaciusbilder (s. Abb. 9)

tet. Besonders die lettere Gestalt ist eine Studie von großer Schönheit und merkwürbigem Ausdruck, bei der man unter dem Mantel durchaus die Bewegung der Gestalt durchfühlt. Gerade diese Studien werden immer mehr anerkannt werden, je mehr man erstennt, daß Rethel im Gegensatz zu den meisten seiner Zeitgenossen nicht nur Gewandpuppen und gipserne Gliedermänner, sondern lebende Menschen in seinen Studien darstellt.



Abb. 78. Schlacht bei Cordova. Bleiftiftzeichnung. Efizzenbuch. Nachen, Mufeum.

nun erst empsindet, wie weit Rethel sich entwicklt, wie er gelernt hat, die zarten Gestalten seiner Düsseldorfer Zeit zu Recken umzusormen, die nicht als Muskelmänner kraftgenialisch sich gebärden, sondern in ihrer inneren ruhigen Kraft die echte Heldengröße entsalten. Die Gestalt des Königs ist so dominierend, daß dagegen sein Gesolge, das zur Rechten unter dem Erzbischof Turpin sichtbar wird, vor unseren Augen sast entschwindet. Aus diesem Gesolge geben wir in den Abbisbungen 74 u. 75 die Studien zu einem stehenden Krieger sowie zu dem Heidenpriester, der verächtlich sich abwendend, links im Hintergrunde davonschrei-

Sahen wir hier ben Kaiser als hehren Sieger über nordische Männer, so sinden wir ihn im nächsten Bilbe als Schlachtenherrn im Kriegsgetümmel (Abb. 76, 77 u. 78). Verzgebens haben die Mauren bei Cordova sich ihm entgegengestellt, ihr Fahnenwagen, von vier weißen Stieren gezogen, auf dem die Priester und Krieger mit teuslischen Frahen die Rosse und Männer des Christenheeres zu schrecken suchten, ist bereits zur Flucht gewandt. Und aus der Tiese her sprengt gewaltig auf dem mit verbundenen Augen hinjagenden Streitrosse Kaiser Karl. Er bricht die halbmondgeschmückte Fahne des Feindes mit wuchtiger Faust, hebt das Schwert und schwingt es



Abb. 79. Stubie gur "Schlacht bei Corbova (Rarl b. Gr.)." Berlin, Nationalgalerie.

zu tödlichem Siebe und mit lohendem, glühendgornigem Blide trifft er die Beidenpriefter, die wehrlos vor dem fieghaften Belden auf ihrem Bagen gebannt fteben. Es ift freilich bas Schlachtenschema ber klassischen Schule, ber Beerführer an ber Spite und in der Mitte des Bildes. Aber bas Schema scheint fast überwunden durch die Kraft, mit der alles natürlich und glaubhaft hier dargestellt wirb. Daß ber in jo ungeheurem Ansturm heran Galoppierende allen den Seinen voraus eilen, daß diese mächtige Belbengestalt als Sieger über gange Scharen hinreiten muß, glauben wir gern. gludlich ift, ohne es vorzubrängen, bas malerische Motiv gewählt, der bemalte Wagen mit seinen wüsten Bestalten, bavor die vier ichweren, weißen Stiere, die davourasend bas Berberben in bas Sarazenenheer selbst zu wälzen scheinen. Eine malerische Leistung allerersten Ranges, koloristisch wohl die hervorragendste Bartie der ganzen Freskenreihe. Dann diese angstvoll, verzweiselt sich dem Ansturm entgegenstellenden Krieger, zur Rechten das in wilder Flucht sich ergießende seindliche Heer und links hinter Karl die christliche Ritterschaft, an ihrer Spike Erzbischof Turpin mit dem Kreuze.

Was die Schlacht so anichaulich und wahrheitsgemäß macht, bas ift bie Kunft, mit der Rethel vermieden hat. allzuviel Bersonen zu häufen. Beide Beere sehen wir eigentlich nur im Sintergrunde und mehr andeutungsweise auf der Flucht und im Angriff. Richt in einer Folge von Einzelscenen zersplittert er die Bucht bes Unsturmes; nur der Kaiser und seine wenigen Gegner bilben wirklich sichtbare Ginzelgestalten und dieje im höchsten Rampfe ober, wie ber im Vorbergrunde Sinfriechende, im höchsten Schrecken. Rethel läßt fühlen, daß diefer Helbenkaifer auch zu Roß mehr noch durch ben Unblick seiner furchtbaren

Stärke als durch Schwerteshiebe seine Feinde niederschmettert. Es ist der Ausdruck der sehnigen Figur, des erhobenen Antliges, der uns diesen Glauben beibringt und die Wirkung, die wir von ihm auf die Feinde ausgehen sehen; so brauchte er in der Zeichnung Karl nicht übertrieben darzustellen, denn seine Kraft leuchtet gleichsam von innen heraus.

Wie sorgsältig er die Wirfung der Kaisergestalt vorbereitete, sehen wir auf einer Attstudie (Abb. 79), auf der er sein Modell auf einen Sattel gesetzt hatte, um ganz genau die Position, die Bewegung des Körpers zu studieren und zu versuchen, ob diese mächtige, aufgerichtete Figur mit der gegebenen Bewegung sich vereinen lasse. Ferner sinden wir eine Studie zu einem der Stiere (Abb. 80),

bie außerordentlich malerisch mit wenigen den Kopf. Besonders die Architektur bes slächenhaften Strichen gezeichnet ist. Portals ist auf dem Entwurfe etwas durr

Dem Kampfe folat wiederum Siea. Bavia, die feolze Lombarbenftabt, ift gefallen. Ihre Mauern sind gebrochen und durch das Thor, das hoch in klassischem Bogen sich wölbt, wehen die Fahnen ber franklischen Heere. Hinter den Seinen reitet Karl, bas gezückte Schwert in ber Rechten, die eiferne Lombardenkrone stolz in der Linken emporhaltend (Abb. 81 u. 82). So zieht er fest, fast unbewegt dahin und blidt icharf hinüber, wo der feindliche König Desiderius, in ohnmächtiger But sich abwendend, gefesselt steht. und seine Gattin sich weinend an ihn schmiegt. Mag diese Gruppe rechts ein wenig theatralisch ausgefallen sein, mag er zu sehr, wie er felbst ichreibt, gestrebt haben, ihn "gelb und

giftig in wilder Aufregung, im Borgefühl, der lette feines Stammes zu fein", zu malen, die Ge-stalt des Franken= fonigs zeigt nichts Es liegt davon. eine Strenge, eine Burde und ftraffe Größe in diesem Manne, ber von bem **itarf**en Rosse ichwer dahingetragen wird und ber von ben hellen wehenden Bannern sich in bunfler Silhouette fo **idearf** abzeichnet. Man vergleiche hier ben Entwurf bes Bildes mit ber Ausführung. Auf bem Entwurfe hat der Ropf eine mehr quadratische Form, auf bem Bilbe ift er schlanker, höher und dadurch strenger; auf bem Entwurfe find die Fahnen noch etwas kleinlich und matt bewegt, auf dem Bilde größer und ergeben den hel= len Hintergrund für Portals ist auf bem Entwurfe etwas burr und etwas mager geraten, auf bem Bilbe aber find die Quabern mächtiger gefügt, das ganze Thor hat mehr Größe. ist offenbar, wie glücklich er selbst diese scheinbar nebensächlichen Effette zu berechnen weiß. Was man ihm für feine Beit besonders hoch anrechnen muß, ist z. B. die Einfachheit, mit ber er die Geftalten der nachfolgenden Krieger behandelt. Er mag von italienischen Bilbern gelernt haben, wie eindruckvoll diese ruhig und selbstbewußt hinzichenden Reiterfiguren find und wie wenig sie wirken wurden, wie sie die Raisergestalt in ihrer Bedeutung herabbrucken würden, wenn er sie jubelnd und sich bewegend gab. Wer hat einen einzichenden



Abb. 80. Studie gur Schlacht bei Corbova (Stier). Berlin, Nationalgalerie.

Sieger so groß und so bedeutend darzu- die verhältnismäßig bedeutungslose Gestalt stellen gewußt, als Rethel hier den König der betreffenden Heersührer, das kleinliche Karl? Rethel selbst sagt von ihm in einem der sie umgebenden Menschenmassen, um zu



Briefe: "Der Kaijer ist recht zu einem fühlen, wie groß, wie stilvoll, wie monumental nordisch beutschen siegenden Fürsten geworden." Man vergleiche nur die große Zahl stand, der Hauptfigur die richtigen Propor-

Rethel hier gestaltete, wie er vor allem vervon Einzugsbildern aus unjeren letten Kriegen, tionen zur Befamtmaffe des Bildes zu mahren.

Von zugehörigen Studienblättern geben wir ein paar Nebenfiguren, die Aftfigur der Gattin des Desiberius (Abb. 84), die sich an ihn schmiegt und eines Reiters aus bem Befolge bes Königs (Abb. 85), die ausgezeichnet behandelt ift. Endlich das wundervolle Aftstudium für die Raiserfigur selber (Abb. 83), in ber bereits die gange Rraft ber Rörperbewegung vorgebildet ift, die das ausgeführte des Raumes bis zum äußersten hat. Bild uns zeigt. Rethel läßt nirgends unmit-

fühl, daß die mahre Bröße nicht durch übertriebenen Araftaufwand, sondern durch gemä-Bigte, aber ftarte Form sich ausspricht. Immer mehr lernte er malerisch komponieren, frei. scheinbar zufällig die Gruppen zusammenzustellen und sie boch in großen Massen so tompatt zusammenzufaffen, daß man ein Befühl ber Fülle, ber vollständigen Benutung

Der lette ber bon ihm gezeichneten Rar-



Abb. 82. Gingug in Pavia. Rach bem Freeto im Rathaus ju Machen.

telbar die Einwirfung der Antike in seinen Berten fpuren. Alle dieje Figuren find zeitgenössisch gekleibet, bis ins Detail historisch durchgeführt und vor allem wird ber "Faltenwurf," mit bem fo viele feiner Beitgenoffen überschwenglich Migbrauch treiben, nicht gewaltsam in antike Formen gezwungen. Banzer und Waffenrod, Prieftergewand und ichlich. tes Wams weiß er einfach und boch gang monumental zu bilden. Und doch ist in diesen letten Kompositionen etwas, das er der Antife, wenn auch nicht abgelauscht, so boch selbständig nachgefühlt zu haben scheint, das Gefühl für Ruhe in der Bewegung, das Ge-

tons ftellt die Taufe Wittefinds dar (Abb. 86). Man denkt dabei wohl an Raffaels Berwendung der Treppenanlagen in den Stanzen (Bolsenamesse), aber kopiert ift hier nichts. Auf der Sohe einer Freitreppe fniet Wittefind, tief zerknirscht, in sich zusammengebeugt. erschüttert wohl mehr burch bie Scham bes Besiegten als durch die Weihe der Handlung. Und über ihm hebt Erzbischof Turpin die Sand. Er ist im vollen Ornat, aber nicht prunkvoll gefleidet, in feierlicher Bewegung und das Haupt voll heißen Dankes jum Schöpfer emporgerichtet, ber ihm in feinem Dienste diesen Sieg über die Seclen verlieh.



Abb. 83. Aftftudie jum Gingug in Pavia. Berlin, Nationalgalerie.

Dahinter Chorknaben mit Taufbeden und bemütige Mönche. Und zur anderen Seite ift Karl ber Große im Augenblick ber beiligen Sandlung auf die Anie niedergefunken, aber zugleich richtet er ben Oberkörper ftolz auf und faßt fest den Griff des Schwertes, umspannt mit ftarfer Sand bas Scepter, und wie er königlich erhaben vor dem Throne bort fniet, fühlt man in ihm ben Stolz bes Siegers über Leib und Seele ber wiberspenstigen Sachsen. So wie auf des Briefters Seite Andacht und feierliche Demut, so zeigt fich auf bes Raifers Seite in seinem Befolge Stolz und Bürde. Um größten aber scheinen mir die beiben Gestalten der Arieger, die und dabei boch mit Staunen und Bewunberung zu bem mächtigen Fürsten empor- Figuren nur ber Raijer und Papft Leo gur

schauen, der solches vermochte. Bur Linken führt ein Mönch einen Sachsenjüngling, einen Widerstrebenden zur Taufe heran. Bu diesem Monche geben wir wieder ein Studienblatt (Abb. 87), das in flächiger Behandlung, in ftarfer führender Linie und Lebendigfeit ber Bewegung zeigt, was in der Ausführung Rethel aus einer fo einfachen Nebenfigur gemacht haben würde. Wenig ausdrucksvoll, aber ruhig und schön ift die Gewandftudie für den Erzbischof auf dem Taufbilde (Abb. 88).

Schon für dieses Bild find wir, ba Rethel bie Ausführung al fresco sei= nem Behilfen Rehren überlaffen mußte, auf die Betrachtung des Kartons Für die folverwiesen. genden besiten wir leider nichts als die ersten Entwürfe, die nur andeuten, was er in späterer Beit aus diefen Borgebanken geschaffen haben würde.

Aber auch ohnedies wird ein unparteiischer Beurteiler zugeben muffen, bag die drei nächsten, spä-

von Rehren ausgeführten Entwürfe, ichon in der Komposition nicht gang jo gludlich find, wie die früheren. Zuviel offizielles Ceremoniell fam in diese Scenen aus bem späteren Leben Rarls bes Großen. Die Historienmalerei jener Zeit liebte es allerdings nach dem Borgange ber großen Italiener an einer, angeblich besonders pafjenden Stelle, Füllfiguren anzubringen, bie man gern mit bem antifen Chore verglich und als unerläßlich für die Abrundung ber Komposition bezeichnete, die aber heute in ihrer störenden Absichtlichkeit gefünstelt und daher unleidlich erscheinen. Wenn die Arönung Karls des Großen zum Kaiser durch Leo III. halb widerwillig das Sachsenbanner beugen im Sankt Peter zu Rom (Abb. 89) gegeben wurde, jo blieben als eigentliche handelnde

Berfügung; alle übrigen waren boch nur überrascht aufblickt, ehe nur bie Krone sein Statisten, und da ihrer eine große Zahl, so Haupt berührt, wirkt seltsam. Und sollte wirken sie unvermeiblich monoton. Auf er wirklich durch diesen Akt überrascht wor-

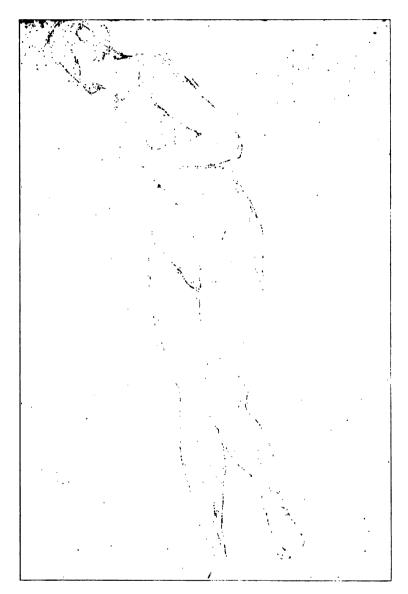

Abb. 84. Studie gur "Mattin bes Defiderius" vom Gingug in Bavia. Berlin, Nationalgalerie.

bem Bilbe fniet der König im Gebet und ben fein? Sollte wirklich, wie man bem bem Nichtsahnenden setzt ber von hinten Rinde Beihnachtsüberraschungen bereitet, ber an ihn herantretende Papft die Krone auf Papft die eigens dazu mitgebrachte deutsche das Saupt oder ist im Begriff, sie ihm Raiserkrone ihm damals unversehens auf das auf das Haupt zu segen. Es mag person. Haupt gesetzt haben? Das ist naiv und im liches Empfinden fein, aber daß Karl bereits , Sinne eines findlichen Boltes gedacht. Fried-

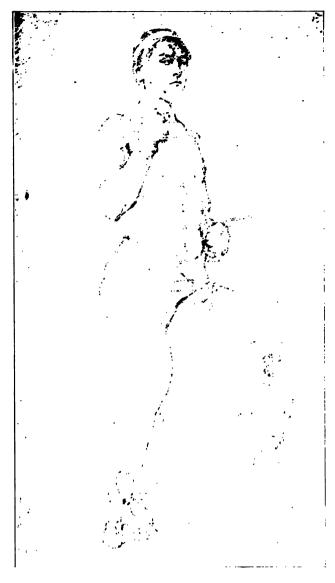

Mbb. 85. Eindie gu einem Reiter aus bem Gefolge Rarle b. Gr. Emgng in Bavia. Berlin, Nationalgalerie.

rich Wilhelm IV. machte bei Borlage dieses Entwurfes die scherzhafte Bemerfung, folde "Überraschungen" fenne man. Er hatte recht. Mir scheint, hier zahlte Rethel boch ber Beit seinen Tribut ober der Notwendigzu schildern, die mehr historisch bedeutend, als fünstlerisch reizvoll waren. Man möchte glanben, daß er bei völliger Freiheit etwas

geiest hätte, vielleicht auch, daß er bei Ausführung bee Rartone biefe Schwäche bes Werkes entbedt und in irgend einer Form gebeffert haben murbe. Go ift burch Rehren die erfte Efizze vergrokert und noch dazu in der unangenehm wirkenden fleinlichen und jußlichen Manier, die nun einmal damale ale ichon, iogar als fünstleriich galt, ausgeführt worden.

Die folgende Scene, "Erbanung des Nachener Münfters durch Karl den Großen" (Abb. 90), ift ja, wie wir wiffen, ausbrud: lich auf Wunich der Auf. traggeber an Stelle eines anderen Entwurfes eingefügt. Freilich war es für die Nachener anziehend und belehrend, hier inmitten freier Landichaft. in deren Sintergrunde fich, etwas vorweg genommen, bereits die Salvatorfapelle auf ihrer heutigen Stelle erhebt und ber Lousberg wohlbefannte feinen Ruden hinftredt, den Mänfter entstehen zu laffen. Aber immer bleibt etwas Gezwungenes in dem Borgange. Karl der Große ist nicht nur beobachtend, jondern ge= wiffermaßen jelbstthätig dargestellt. Er lotet an einem reich ikulvierten Block und mitten in die-

fer, für einen Raiser etwas seltsamen und übrigens für die anwesenden Baumeister etwas beschämenden Thätigkeit wird er wiederum "überrascht" durch die papstlichen Legaten, die aus Ravenna Steinfäulen gum Bau als feit, im Geichmade ber Beit Staatsaftionen Geschent bes Papftes heranführen. Sollte wirklich eine jo vornehme und jo von weit her kommende (Bejandtichaft so unvermutet auf den Banplat gelangt sein und, ohne anderes und Wirksameres an biese Stelle angefündigt zu werben, urplöglich hinter bem Kaiser auftauchen können? Selbst zu- galten nicht zu jener Zeit, als Rethel die gegeben, daß es möglich ist, wahrscheinlich Entwürse schul. Gerade in diesen gewohnten ist es nicht, und dieser kleine anekbotische Zug Formen sah man etwas Vertrauliches und,

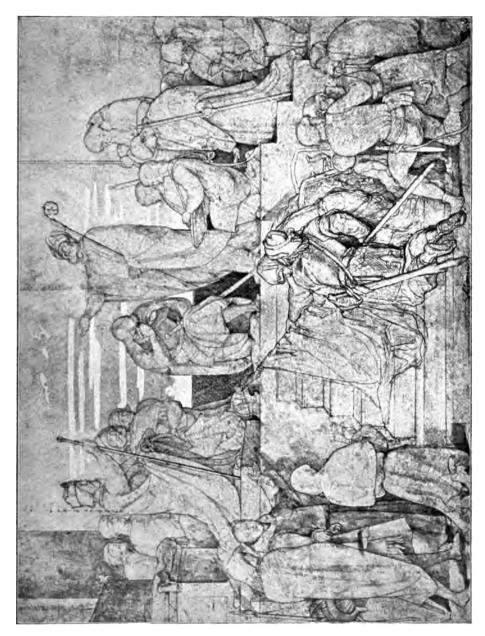

86. Laufe Bittetinbs. Entiourf. Tufchzeichnung. (Bertag ber Photographischen Gefellicaft in Berlin.)

Das sind die Betrachtungen, die der moderne Zu voller Höhe erhebt sich Rethel wieder Mensch anzustellen gezwungen ist. Aber sie im letten Bilde des Cytlus, in der Albdaukung

ist jedenfalls in seiner wuchtigen monumen- wie wir wissen, diese Bilder sagten weit talen Ausführung voll seltsamer Kontraste. mehr zu, als der große Wurf der fünf ersten.

86 Alfred Rethel.

bes Raifers, ber seine Burbe an jeinen Sohn aber, beffen alternbe Bestalt zwei Diener Ludwig den Frommen überträgt (Abb. 91). stützen mussen, steht doch noch stolz um

Der Raifer ist herabgestiegen von feinem Haupteslänge alle überragend, und gebiete-Thron. Und ben Sanden bes Bijchofs em- riich weift er fein Gefolge auf ben Thron,



Mbb. 87. "Mond" Etubie gur Taufe Bittefinde. Berlin, Rationalgalerie.

kaiserlichen Burde. Rethel ist es gelungen, neuen Herrn und Raiser die Treue zu ichon auf der Stigge dieser Westalt eine ficht- mahren, die fie ihm gehalten. In seinem lich tiefe Bewegung, eine gewiffe Schen und Gefolge fühlt man die tiefe Bewegung, ben Chrfurcht vor dem erhabenen Symbol auf. vorahnenden Schmerz eines fünftigen Ber-

piängt der knicende Ludwig bas Zeichen ber vielleicht um fie aufzuforbern, auch bem zuprägen, bas er empfängt. Der alte Raifer luftes, die Trauer, baß ber vom Throne

herabsteigt, dem sie, den Thron zu schaffen und zu schüten, ihr Leben geweiht hatten. Würdiges Amtieren auf ber einen, tiefe Bewegung auf der anberen Seite, bagu bie jo herrlich empfundenen Mittelgestalten. Man barf fagen, hier war ihm bas Schwere gelungen, eine Ceremonie zu einem historischen Alfte zu gestal= ten. Das Gleiche gilt von ben beiben letten jur Ausführung getommenen Entwürfen. Die Darstellung der Frankfurter Kirchenversammlung (Abb.92) ist ja scheinbar eine der unglücklichsten Aufgaben, aber durch die räumliche Anordnung, baburch, baß der König jo mächtig und hoch über der Berjammlung thront, daß die Berjammelten jo gut verteilt find und die Ginzelnen, wenigstens im Borderarunde bejonbers deutlich hervor treten und so icharf individualifiert find, zerstreut er bie fast unvermeibliche Mono-



2166. 88. Studie für ben "Ergbiichof" gur "Taufe Bittefinde". Berlin, Rationalgalerie.

Und wie hier durch die reichen tonic. Roftume ber geiftlichen Herren, jo hatte er auf ber Darstellung der Gesandtichaft Barun al Rajchids durch die Roftume ber orientalischen Männer das Bild wohl farbig jo belebt, daß es ju einem glüdlichen und fünftlerischen geworden ware. Inf diejem letteren Bilde ift auch die Bestalt Des Raijers ungemein gelungen. In buzantinisch starrer, feierlicher Haltung sist er auf feinem faiserlichen Seffel. Suldvoll, aber ftolz empfängt er bie Befandten, die jich begeistert vor ihm niederwerfen oder von ferne staunend den Mann betrachten, um beffenwillen fie fo weite Sahrt gethan.

Durch das geöffnete Tenster des Saales blickt man hinaus auf den Münster, und manchen wird es besonders vergnüglich erschienen sein, vor dem Münster die Kamele der fremden Männer auftauchen zu sehen. Bewundernswert erscheint immer die Kraft, mit der auch hier z. B. im Vordergrunde die Gestalten einiger farolingischer Ratsherren so mächtig, so plastisch, so groß und lebendig gestaltet wurden, daß sie kaum mehr den Eindruck von staffierenden Gestalten machen, sondern etwas wie selbständige eigene Bedeutung durch die Schönheit ihrer Erscheinung annehmen.

Manches wird die moderne Kritik hente

anzweifeln, so Karls des Großen äußere hatte und daß er Menschen und Bauten Erscheinung oder die Korrektheit der re- nicht nur so darstellen mußte, wie sie die konstruierten Bauten. Aber diese äußeren egakte historische Forschung uns schildern



Fragen wird man nicht zum Maßstabe wurde, sondern auch jo barftellen burfte, machen durfen. Auch heute noch könnte wie fie in der Phantasie des Bolkes leben man babei geltend machen, daß Rethel nicht und gerade burch ihn noch fortleben werben. nur als historifer, sondern vor allem als Wertvoller als die größte äußere historische poetisch erzählender Künftler hier zu schaffen Wahrheit bleibt immer die innere Bahr-

heit und der erhabene Ausdruck, den Rethel und Nachwelt wird hier geschildert, seine seinen Gestalten zu verleihen wußte. Auch Siege über Sachsen, Langobarden und Mauein "echteres" Kostüm könnte uns niemals ren, seine Heldenkraft, bewährt in Nord



90. Bau bes Nachener Dunfers. Entwurf. Aufchzeichnung. (Berlag ber Photographischen Gefellichaft in Berlin.) **3166**.

bas ersetzen, was Rethel gab, wenn es nicht und Süb. Dann wieder sehen wir ihn zugleich so mächtig, groß und wahr bewegt, im Dienste bes Herrn bereit, mit seinem so voll innerer Kraft gegeben würde. Schwerte das Reich der Christenheit zu ehren Karls des Großen Ruhm bei Mitwelt und zu schwerte. Wir sehen ihn in friedlichen Thaten als den ersten, der in Germanien durch nahmen erfüllte er auch die modernen Anbie Jahrhunderte hin dauernde Bauten schuf, forderungen, die feine leeren Abstraftionen, und sehen sein Wert gefront burch die feine gefünstelten und verstandesmäßig gu-Kaiserfrone, gesichert burch die Krönung sammengetragenen Kompilationen bulben mag,

feines Sohnes, und, wären bie Nebenbilder in benen Raulbach ber noch leiber heute



der katholischen Christenheit und als den weithin im Seidentum Berühmten und Beehrten. Go erfüllte Rethel bie Forberung seiner Zeit, die für die Darstellung großer Ibeen eine abgerundete cyflische Anordnung verlangte. Und boch, mit wenigen Aus-

ausgeführt worden, wir saben ihn als Herrn viel bewunderte Meister war. Es ist keine grane Theorie, die er an die Wand malte, sondern geschichtliche Thatsache und vor allem, es find lebendige Bilder, verständlich auch ohne Kommentar, auch für den höchster Bewunderung wert, der sie nur nach ihrem fünstlerischen Werte mißt und ber vor dieser mächtigen, padenden Zeichnung, vor dieser innere wieder an Kaulbach und boch nicht ernsten, ich möchte jagen, gravitätischen und erreichen konnten, weil sie mit ber Natur boch unter Unpaffung an den Frestoftil nicht Rethels enge Gubling hatten. Anapp,



92. Rirdenverfammlung gu Brantfurt. Entourf. Zufdzeichnung. (Berlag ber Photographifchen Gefelichaft in Berlin.) ¥166. 9

natürlichen Farbengebung die hochste Be- groß, wuchtig und fühn ift die Zeichnung, wunderung empfinden muß. Es ist jene streng, stilvoll, aber mahr die Farbe. Es Wijchung von Realismus und Joealismus, ist ein echter historischer Stil und ein gang Die fo viele in jener Beit wollten ich er- perionlicher, ber in biefen Bildern lebt und

ihnen einen Wert verleiht, den von Jahrzehnt | Cornelianischen Kartons berühren zu wollen, zu Sahrzehnt immer unbedingter die Welt wird man in der Ausführung unbedingt

anerkennen muß. Es durfte ichwer fein, in Rethel ben Borgug geben muffen. Schwinds



Deutschland ein Freskenwerk zu finden, das Fresken aber sind so ganz anders gefühlt, auch in der sarbigen Aussührung dem Werke so ganz anders gegeben, daß sie hier gar Rethels gleichgestellt werden darf. Und nicht in Vergleich kommen können. ohne die Frage nach der Bedeutung der

Das empfand auch ber große Afthetiter

in seinem Atelier zu Frankfurt besuchte und bie erfte Bekanntschaft mit dem Meister und feinen Machener Entwürfen machte. Damals schrieb er begeistert: "Das ist es ja, das ist ja ber Weg, ben ber beutsche Stil einschlagen muß, wenn er rein, wenn er flaffisch und

Fr. Th. Bifcher, als er Oftern 1841 Rethel von Jbealität, die uns zu allgemein, zu generell ift, die ftrenge, ja edige Individualifierung Durers in rechtem, gedampftem Mage, ohne Eden und Brüche. Alles groß und hiftorisch und boch schlicht, voll gefunder und naiver Berbe, unangestedt von jenem Buge bes Beschenseinwollens, ben bie Frangojen und bas



Abb. 94. Rarl ber Große und bie Machener Quelle. Beichnung. Berlag ber Bhotographichen Beiellicaft in Berlin.

boch nicht unwahr schön fein foll. Das ift jene richtige Beimischung ein & Buges von Albrecht Türer zu ber plaitisch geschwungenen Linie, die wir an der Antike, Lionardo, Raffael und Midelangelo gelernt haben. Dier hat ja einer mit fiarter Band bie Begeniage gebunden, welche gu ver ichmelgen die Aufgabe unferer einheimischen Runft ift, --- ber reine Formenabel ber Klaffifch fühlenden Italiener ohne bie Urt ging, paßte nicht zu diesem großen Beichnungs-

Theater in unfere Runft eingeführt haben. Mls die Fresten dann vollendet waren, ichreibt er 1860: "Die Aachener Fresten wurden von den Aachenern beanstandet, weil man faliche Forberungen an bas Fresto stellte, mehr Farbe verlangte, b. h. in dem Sinne, wie fie Rehren bei den letten Bilbern gab, alio im Betteifer mit bem Staffeleibild. Eine Behandlung, die auf Farbenreig ausstil." Weiter vergleicht er ihn als Jbealrealisten und kongenialen Geist mit Shakespeare und schreibt dann: "Cornelius und
Rethel sind nahe verwandt, beide beherrschen
das deutsche knorrige, eckige Wesen, können
es aber in höhere Sphären aus dem Naturalismus herausheben. Beide schaffen
Cyklen. Aber die des Rethel spinnen nicht

und ohne Scheu wurde von vielen Seiten die Arbeit als völlig mißlungen bezeichnet. Ja, Müller von Königswinter berichtet, daß bavon gesprochen wurde, der Gleichmäßigkeit halber Rethels Weisterwerke durch den braven Kehren übermalen zu lassen, wohl um ihnen jene puppenhafte Süßlichkeit und jene zuderbäckerne Farbe zu verleihen, in der Kehren



Abb. 95. "Bermunderung" iheinrich ber Bogelsteller). Tufchzeichnung. (Berlag ber Photographischen Gesellschaft in Berlin.)

ein Netz von Gedanken — Kombinationen zwischen Bild und Bild schwer verständlich aus. Cornelius will nur Gedankenausdruck, läßt sich nur ungern und unbehilflich auf die äußeren Kultursormen der wirklichen Geschichte ein. Rethel kann selbst die moderne Tracht stilissiert bemeistern.

So war er der rechte Mann für unsere beutsche Geschichte. Malt echt deutsche Gestalten."

In Aachen freilich war man damals weit davon entfernt, solchen Wert diesen Fresken beizumessen. Im Gegenteil. Offen Meister war und die offenbar mehr Beisall sand als Rethels herbe Größe. Mit Mühe sollen Suermondt und andere Aachener Bürger verhindert haben, daß von unvernünstigen Stadtgenossen beschlossen wurde, diese Fresten zu vernichten. Anders dachten die Düsseldorfer Kollegen, denn als Lessing, Sohn und Wiegmann zur Begutachtung dieser Frage nach Aachen geschieft waren, erstatteten sie einen so günstigen Bericht, daß Kehren selber von der Übermalung Abstand nahm. So wurden die Meisterwerke gerettet.

Noch einmal im Jahre 1883, als ein

Brand Dach und Türme bes Rathauses verzehrte, schwebten sie in ber Befahr, burch Feuer und Wasser vernichtet zu werden. Sie blieben zum Glud erhalten. Aber leider tragen fie den Todeskeim in fich felber. Durch die

wert eingegriffen werben muß. Man barf vertrauen, bag heute, wo Stadt und Staat gleichermagen sich bewußt find, daß einer ber größten Kunstichäte Deutschlands ihrer Obhut anvertraut ist, ebenso vorsichtig als etwas langfame und nicht völlig sachtundige gewiffenhaft verfahren wird, um jo viel



Abb. 96. Faulheit Bengel ber Faule als Erfinder bes Betichaftes). Tufchzeichnung. Berlag ber Photographiichen Gefellichaft in Berlin.

technische Ausführung der Malerei beginnen fie heute, von Riffen durchzogen, ihre Farbe zu verändern. Für die Seccoretouchen hat Rethel felber fich eines Malmittels bedient, bas nicht nur in der Farbe sich gänglich verändert, sondern auch chemisch zersett, und damit von ber Mauer abblättert. Go ift es notwendig geworden, helfend zu beifern. Und boch fann man nicht ohne Schmerz baran benten, daß in bes Meifters Gigen-

von des Meisters Driginalarbeit zu erhalten, als irgend sich bewahren läßt, und boch bem Berderben Einhalt zu thun. Die Restaurationsversuche geben benn auch babin, die Farbe einfach derart zu imprägnieren, daß fie wieder fest mit der Mauer sich verbindet.

Rethel begann im Jahre 1847 das erfte Bilb, zeichnete bann im Winter 1847/48 in Dresden Kartons, denn nach Frantfurt gurudgutehren hatte er feine Reigung. Die



Abb. 97. Der Fahnenträger. Tufchzeichnung. (Berlag ber Photographischen Gesellschaft in Berlin.)

Stadt, die sonst ihm so lieb und wert erschienen war, hatte den Reiz für ihn versoren, seitdem Mißhelligkeiten verschiedener Art, wohl durch die reizdare Natur des Künstlers mit hervorgerusen, dort ihm das Leben verseidet hatten. Im Sommer 1848, 1849 und 1850 ist er wieder in Aachen, versucht im Herbst 1850 in Berlin sich anzusiedeln, kehrt aber aus Gründen, die später zu erörtern sind, nach Dresden zurück, wo eine Reihe von Düsseldorfer Masen ansässig geworden war und die Umgebung der Stadt und nicht zuletzt wohl die dortige Gaserie ihn anzog. Den setzen Karton zeichnete er im Winter 1851/52 in Dresden.

Die Sommeraufenthalte in Aachen waren für ihn ein Martyrium. Der Rathaussaal war während der Arbeiten einem jeden zugänglich. Nicht einmal der Raum, in dem der Künftler selbst malte, wurde abgesperrt, und so war es nur natürlich und

wäre übrigens in jeber anderen Stadt in gleicher auch Weise eingetreten, bak bas liebe Bublitum in ber ichonungelojen Art, bie nun einmal ben Menschen vor Dingen, die sie nicht verstehen, eigen ift, geiftlose und zuwei. len auch alberne Bemerkungen machte. Weder in der Aachener Gesellschaft, noch in ben öffentlichen Blättern ber Stadt fand er die Anerfennung, die er sich wünschte, und nicht minder war er auch darüber verstimmt, daß feine Duffeldor= fer Freunde ihn bei seinen Arbeiten nicht besuchten. Wie Rehren berichtet, fou er nicht selten in völlig verzweifelter Stimmung, ja in Thränen vor feinem Werte gejeffen haben.

Berechtigte und unberechtigte Reizdarfeit, vielleicht die Vorboten des beginnenden Gehirnleidens, und andererseits die Verzweiselung über die geringe Teilnahme seitens der Bürgerschaft untergruben seine durch die schwere Arbeit erschütterte Gesundheit. Er war oft menschenscheu und blieb einsam.

Indessen litt barunter seine schöpferische Kraft keineswegs. Die Aachener Fresken wurden von Bild zu Bild großartiger. Während der Wintermonate entstand außerdem in Dreden eine ganze Reihe von Entwürsen, unter denen zwei sich auf karolingische Geschichte beziehen. Auffallend ist, daß in dieser Zeit seine Neigung zu allegorischer Darstellung ständig zunahm, der er früher mit geringen Ausnahmen so glücklich widerstanden. So entwarf er für das Treppenhaus des Aachener Rathauses eine Allegorie "Kaiser Karl und die Aachener Quelle" (Abb. 94). Der Kaiser erscheint dabei außerordentlich

beschäftigt. Während er mit ber Linken ein schweres Modell bes Aachener Münsters emporhebt und bie Augen gen Simmel richtet, faßt er mit der Rechten die Sände der por ihm knieenden Quellnymphe. Er fitt über einer etwas bunn rinnenden, bam= pfenden Wasseraber. die jedenfalls die Nachener Quellen barftellen foll. Rur die Geftalt der Quelle felber, beren eigentümlich persönliche Rüge an ein Borträt benfen laffen, feffelt uns



Abb. 98. Totentang. Entwurf. Auferftehung bes Tobes. (Berlag ber Photographischen Gefellschaft in Berlin.)

an dieser ein wenig langweiligen Darstellung. Ein anderer Entwurf stellte jene Scene dar, auf der Karl der Große, erzürnt über die Kostümpracht seiner Hosherren, diese zum Jagen in die Wälder führt und sich darüber ergößt, wie ihre kostdaren Gewänder von Dornen und Gestrüpp zerschlissen werden. Manches entstand noch in Frankfurt in dem früher erwähnten Kompositionsverseine, der z. B. die Themata "Verwunderung und Faulheit" stellte. Die Verwunderung stellte Rethel dar in der Gestalt Heinrich des Vogelstellers, der ruhig und wohlgemut am Vogelherde sigend plöstlich durch den

grünen Tann die Abgesandten der Franken und Sachsen heranreiten sieht, die ihm die Krone anzubieten kommen (Abb. 95). Für die Faulheit aber wählt er Wenzel den Faulen, der bekanntlich nur deshalb das Petschaft erfunden haben soll, um der Regierungslast des Unterschreibens von Urkunden enthoben zu sein (Abb. 96). Das Vild ist mit gutem Humor entworsen. Herr Wenzel regiert bequem im gepolsterten Lederstuhl, hat überdies noch Kissen unter die Arme gelegt und seine kaiserliche Krone auf der Kante des Lehnstuhles aufgehängt, wie ein guter Hausvater wohl sein Müßchen dort aushängt. Seinen Vartner im

Dambrettspiel lanaweilt felbst biefer schwierige Regierungsaft, benn faul und gähnend blickt er ihm zu. Ringsum sind Speisen aufgestellt und die Becher feblen nicht. Gin Bage bringt eine kleine Säule, auf welche bas zu unterzeichnete Bergament gelegt wird, ber Kanzler hält das Betschaft und mühsam hebt Wenzel die faule Fauft, um sie auf bas Betschaft nieberfallen zu laffen. Der Rarr aber im Hintergrunde ist offenbar begeistert darüber, daß sein fauler Berr jo fleißig war, biefen Bedanten zu faffen.



Abb. 99. Totentanz. Entwurf. Ritt zur Stabt. (Berlag der Photographischen Gesellschaft in Berlin.) Schmid, Rethel.



Abb. 100. Totentang. III. Entwurf. Aufreigung gum Aufstanb. Berlag ber Bhotographifchen Gefellschaft in Berlin.)

Aus Frankfurt stammt wohl auch noch die "Bändigung des Liferdes durch die Lhrngier." ferner eine Allegorie nach Aristophanes "Fröichen". Dann tritt als echt Retheliches Werk ein graufiges und phantastisches hingu. Es ist der "Fahnenträger." Das Beer der Hohenstaufen ist besiegt, in der Ferne erbliden wir die Arieger, die überwunden fnieend ihre Baffen vor dem Feinde niederlegen. Rur der Kahnenträger wollte die Schande nicht überleben: er hat das Fahnentuch vom Schaft gelöst und sich damit umwindend springt er herab von felfiger Sohe in die braufende Flut (Abb. 97). Es ist offenbar, daß Rethels Stärke nicht in der Darftellung bes Buftandlichen, jondern des Geschehenden lag. Er be-

fist eine mertwürdige Kraft, Sandlungen wiederzugeben, und zwar Handlungen der Energie, ber Leidenschaft auch bes Graufigen und Damonischen. Wie nichtsfagend ift jener fleine Entwurf bes Altarbildes von 1843, den wir früher schilberten und auf der er die friedliche Stille Sirtenanbetung ber Christfindes darftellen wollte. Er ist eine jener Naturen, bie fich im Birbel großer Greigniffe gludlich zu bewegen wiffen, bas ftille Blud genügsamen Daseins nicht jo zu schildern vermögen. Aber je toller es hergeht, je mehr

alle Leidenschaften entsesselt sind, je gewaltsamere Thaten sich ereignen, um so mehr glückt ihm die Wiedergabe derselben. Als jugendlicher Künstler hatte er alsechter Rheinländer für Schwarz, Rot, Gold geschwärmt, demokratische Lieder gesungen und republikanischen Stolz vor Königsthronen gepriesen.

Alls im Jahre 1848 bie Freiheitsbewegung zur Flamme aufloberte, ber Straßenkampf ausgebrochen war, da hatte längst in ihm die ästhetische Natur den Sieg über die Jugend-

träumereien bavon getragen. Die robe und brutale Wirklichkeit entsprach nicht feinen Träumen von heroischem Kampje gegen die "Tyrannei." Er hatte von einer bürgerlichen Demofratie geträumt, der rote Kommunismus aber stieß ihn ab und auch sonst waren ihm die Augen über manches aufgegangen. Er fah fehr wohl, daß jener verlorene Saufe, ber von den regulären Truppen niederfartäticht unter der roten Fahne fiel, boch nur bestimmt war, für andere die Raftanien aus dem Feuer zu holen. Aber fein Mitleid für den bethörten Haufen wurde wieder erftidt durch feinen Sag gegen die Bethörer, die mit wohlfeilen Phrasen den Sieg über Natur und Vernunft bavongetragen hatten.



Abb. 101. Totentang. Entwurf. Der Lob reicht bem Bolle bas Schwert. (Berlag ber Photographifchen Gefellichait in Berlin.)

Aurz, in den Barritabenkämpfen sab er nicht den Siea ber bemofratischen Mbeen, sonbern eine unbeilvolle Berirrung, einen wiberfinnigen Gewaltatt, eine berfehlte Lösung ber Frage. Man barf auch nicht vergeffen, daß zwischen dem jungen schwärmerischen und vermögenslofen Runftatabemiter und bem ernften, in bester Gesellschaft verkehrenden und verhältnismäßig gut gestellten Rünstler bes Jahres 1848 ein ftarter Unterschieb bestand. Höchst zugänglich allen äußeren Einbrücken machte er die Anschauuna

ber ihn umgebenden Gesellschaft zu der seinen und entwarf 1848 (nicht 1849) jenes großartige politische Lied in Bilbern, das unter dem Titel "Ein Totentanz aus dem Jahre 1848" die Schrecken der Revolution schildert (Abb 98—103). Die sechs Entwürfe zeichnete er sosort auf den Holzstock, worauf sie in Bürkners Atelier geschnitten und von Rethels Freund Robert Reinick mit begleitenden Versehn, der Totentanz sei unter den Eindrücken der Dresdener Mairevolution von 1849 entstanden. Das ist sicher unrichtig. Im Frühsahr 1849 waren die Zeichnungen



206. 102. Totentang. Entwurf. Auf ber Barritabe. (Berlag ber Bhotographifchen Gefellichaft in Berlin.)

auf dem Holzstod vollendet, und spätestens turz nach dem Mai müssen sie erschienen sein. So berichtet Rethels Witwe: "Der Totentanz wurde in diesem Winter (1848/49) in Dreseden unter seiner Leitung in Holz geschnitten. Die ersten Probeabdrücke lagen in seinem (Rethels) Utelier, als in den Maitagen 49 die Insurgenten auch bei ihm eindrangen, um, wie in vielen Straßen, in den hochgelegenen Wohnungen die Mauern zu durchbrechen und von einem Haus zum anderen sich die Wege zu bahnen. Die reaktionäre Tendenz des Totentanzes fürchtend, verdeckte er schnell die Blätter und holte für die

Senfenmänner anbere Bilber hervor. Rupferstiche von ben Belben ber frangofischen Revolution, bie er grabe befaft und welche die Manner, die neugieria Umschau hielten. auch befriedigten, fo daß sie sich ohne weitere Beläftigung wieber entfernten. Diefes fleine Erlebnis habe ich ihn selbst erzählen hören."

Nun find aus ben Maitagen aber Briefe Rethels erhalten, in benen er von allebem nicht ein



Abb. 108. Antentanz. Entwurf. Der Lob als Sieger. . (Berlag ber Photographifchen Gefellschaft in Berlin.)

7\* 13:00 85 Rämpfen liege, die er nur von weitem hat fich die entsetliche Katastrophe in hiesiger

Wort sagt. Er rühmt, daß sein Atelier ber Revolution sich erwärmt. Dienstag, 8. einsam am Rande ber Stadt fern von allen Mai schreibt er: "Bor ein paar Stunden toben hore. Er arbeitet inbessen an seinem Stadt zu Gunften bes Militars entschieden

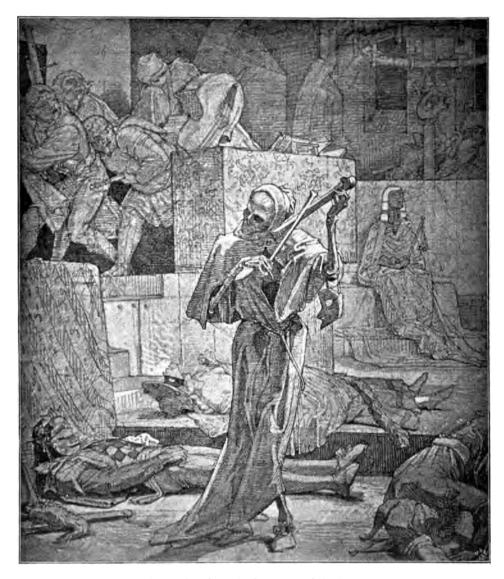

Abb. 104. Der Tob als Ermurger. Tufchzeichnung. (Berlag ber Photographischen Gefellichaft in Berlin.)

Karton für Aachen, nach deffen Bollenbung er - ein großes herrliches Werk zur Ehre sofort die ungludliche Stadt verlaffen will. Deutschlands ift unter ber taltblutig berech-

haben oder Rethel eine Berwechselung un- sunten! Ich fah ber Entstehung dieser Betergelaufen sein? Noch auffallender ift, baß wegung mit Mißtrauen zu und erwartete

Sollte hier sich ein Mythus gebildet nenden Militärgewalt unter ben Sabel ge-Rethel in seinen Briefen für die Sache rote Republit, Rommunismus mit allen seinen

14 40 1

Konsequenzen — allein es war wahrhaftig sich nun in seinen Briefen für die Sache allgemeine Volksbegeisterung im ebelsten Sinne bes Boltes.

Echtes Künftlertemperament. zur Herstellung eines großen edlen Deutsch- Jedenfalls — der Totentanz war ihm nicht lands, eine Mission, die ihnen Gott in die allein ein politisches Programm — auch

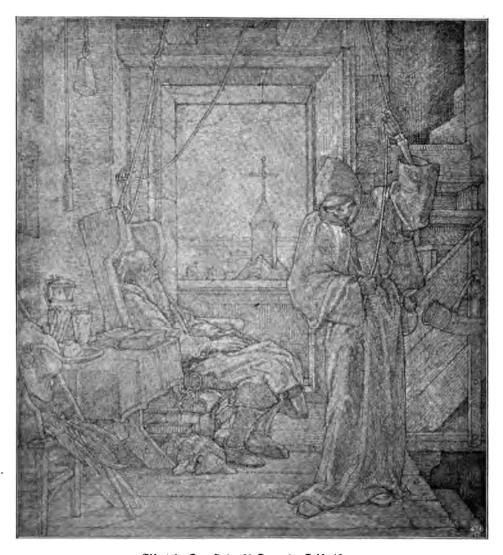

Abb. 105. Der Tod als Freund. Tufchzeichnung. (Berlag ber Photographischen Gefellichaft in Berlin.)

Geschwätz schlechter Zeitungen und Bolts- war er nicht vergänglich, wie politische Flugredner hervorgerufen worden."

Offenbar regte sich in Rethel im Unblick ber Kämpfer bie alte bemokratische Jugendftimmung und er, ber soeben biefes Sohnlied gegen die verräterischen Bolfstribunen und

Bruft gelegt und nicht durch das raditale eine künftlerisch fruchtbare Joee, und beshalb blätter, sondern ewig, wie echte Kunstwerke.

Diefer Totentang ift Rethels höchfte, weit über alles hinausragende Schöpfung. Ein zeitgenössisches Ereignis und in zeitgenössischem Koftum, von icharfer, burchaus das rote Gespenft entworfen hatte, begeiftert perfonlicher Auffassung, grimmigem humor fällig, das Bergangene nur poetisch darzus fünftlichen Reizung ber Empfindung, wie io

und bitterer Satire getragen, io steht ber eines mit gang moberner Nervosität arbeiten-Totentan; einsam unter ben Werken jener ben Künftlers. Diese Bilber waren nicht Beit, die bas Wegenwärtige nur fuß und ge- ausgeflügelt, fie beruben nicht auf einer



Abb. 106. Der Job ale Diener. Beidnung. Berlag ber Bhotograpbriden Geiellichaft in Berlin.

jenes Granien und jenes damonische Trium- fo furchtbar mabr. phieren des Allbernichters is erichütternd ausguiprechen vermochte, fie fonnte nur auffteigen seichnen, bag er gegenüber ber Bucht ber

ftellen geneigt war. Und biefer Bug bes viele moderne Totentange. Gie entiprangen Modernen, der aus dem Enflus uns anweht, einer todernuen Stimmung, ichmeren Erlebber läßt es immer mehr ale ein Meifter- niffen und bitterer Erfahrung. Darum eben wert erfennen. Aber die Stimmung, die find fie jo ichauerlich, fo rief innerlich vadend,

Alle besondere aludlich barf man beaus der Tiefe eines aufgewühlten Gemutes. Thatfacben bas allegorifche Element, ju bem er in feinen letten Rahren bebenklich neigte, einzuschränfen ober in Geftalt des Todes felbst zur äußersten Wirtlichfeit zu fteigern wuß-Zug um Zug entrollt fich in weni: gen großen Bilbern das Schreckliche jener Beit und bie halb tieffinnigen, halb kindlichen Berje Robert Reinicks begleiten feltfam genug jene in lapidarem Stile vorgetragenen Berichte.

Die Erde thut sich auf, und die letten Erdbroden von sich abschüttelnb fteigt der Tod aus ber Tiefe, um von Lift, Lüge, Tollheit, Gitelfeit und Blutgier ausgerüftet zu werben zum Kampfe gegen die Gerechtigfeit, zur Bernichtung der Menschheit. Dann folgt jenes gewaltige Blatt, bas

mit dem Schlußbilde zusammen als eine nber größten Thaten der Kunft überhaupt betrachtet werden darf, neben Türer, Cornelius und Ho. sein unmittelbar Alfred Rethel in der Kunftgeschichte des deutschen Bolfes stellt.

Mit ein paar Strichen wird eine im Morgensonnenscheine friedlich liegende Stadt geschilbert. Hoch ragen die Türme des Domes, aus Schornsteinen zieht in die klare Luft friedlicher Rauch, in sansten Schwingungen sührt die Landstraße zu der umwallten Stadt. Im Vordergrunde naht ein Reiter auf schwerem Gaul. Abgehetzt erscheint das Tier und doch immer noch weit ausgreisend jagt es der Stadt zu, denn der Reiter setzt ihm die Sporen ein. Und welcher Reiter ist das! Ein Gerippe. Von einem weiten Faltenrock sind die Glieder umschlossen, ein



Mbb. 107. Strafentampffcene. Etigge. Nachen, Städtifches Mufeum.

Demokratenhut mit Rokarde und Feder ift auf ben Schabel gestülpt, bie Sense hat er über die Schulter geworfen und eine Bage trägt er in der Hand. Und wie reitet er! Wie sieht man die durren Anochen bei jedem Stoße bes harttrabenben Baules emporfliegen, fieht, daß er, weit sich vorbeugend, dem pfeifenden Winde trott, daß er dem Gaul die Bügel läßt und doch mit Ungeduld seinem Bernichtungswert zueilt. Wie diese schauerliche Karikatur so brohend bahintrabt burch den stillen Frieden ber Landschaft, bas padt uns im Innerften. Erichrect flieben bie Landleute vor dem einsamen wilden Reiter. und felbst die Raben, benen er Bente bringen will, flattern frächzend bavon.



Abb. 108. Kalenberbilber. Das Jahr 1850. Beichnung.

So ist er in die Stadt eingeritten, und ben Mantel um sich hüllend, den hut tief ins Besicht brudend, steht er in den Baffen por einer Winkelkneipe, an der die stolzen und migbrauchten Worte: "Freiheit, Gleichheit und Brüderlichteit" prangen. Gaffend umringt den Geschwätigen das Bolf und mit einem albernen Wit reigt er fie auf. Gin Krönlein legt er in die eine Schale ber Bage, einen Pfeifenstiel in die andere. Dann nimmt er die Wage an ber Zunge ftatt am Ring, und bas bumme Bolt ift entzudt über diefen Beweis, bag eine Krone jett nicht mehr als ein Pfeifenstiel wert ist. Begeistert mählen sie ihn zum Anführer. Und wirklich sind sie die Angeführten.

Auf dem Markte ist die Tribüne errichtet, da steht der Tod, kolossal, ungeheuer, als der Herrscher über die Menge, ein kräftiger Schmied im Schurzsell neben ihm, die Fahne der Republik in der Faust. Da entblößt der Tod sein Haupt und reicht dem Bolke das Schwert der Bolksjustiz, damit es sich selbsk Recht verschaffe. Und wahnsinnig schreiend, sich drängend, paden sie nach diesem Schwerte.

Da unten die tolle, tobende Mafie in ansbrechenden Bahnfinn ber Tobesbegeifterung und hoch über ihr bas gewaltig fic aufredende Bilb bes Mannes, bem um bie schlobbrigen Glieber ber lange, mit ber Scharpe umgurtete Rod fallt, beffen flapperndes Gebein in hoben Reiterstiefeln In ber Ferne ziehen Truppen stectt. heran, er aber führt fie hinauf auf bie Barritabe. Gefchüte find aufgefahren und bie Granaten ichlagen zwischen bie fteingefüllten Fäffer. Steine fliegen, Ballen und Manner werben emporgeschlenbert, um zerschmettert niederzufallen. Aber vor ihnen frei auf ber Barritabe ftebt er, ber ihnen das Berfprechen gegeben, bag fie alle ihm gleich werben follen, fteht ber Tob. Wie aus biefem Schabel ber Ausbruck frecher, tropiger Berachtung spricht, wie er breit und gespreizt, feine Fahne in der Faust, dort auf ber Barrifade tropt und mit fürchterlichem Grinsen. während der Sturm den Mantel ihm zerrt, seinen Rock zurückschlägt, so baß bas Gerippe ber Birbelfaule und bes Bedens unter bem Gewande sichtbar wirb, ba durchzuckt uns die Gewißheit. baß nur ber Tob hier Sieger bleibt.

So hat er fie hineingeführt in bas Und nun ber Schluß. Auf ber Verberben. Barrifabe Leichen und Waffenrefte, in ber Ferne rauchende Trümmer eines nieberge= brannten Hauses, der Schwaden des Brandes gieht schwer durch die Strafen. Sier und bort Tote. In der Ferne durch bie Strafen schreitende Batrouillen und Solbaten, bie ihre gefallenen Rameraben bavontragen. In der Mitte aber hat der Tod fich in seiner gangen fürchterlichen Geftalt enthüllt, unb auf dem matten Klepper reitet er höhnisch auf bie Sohe ber Barrifade hinauf; bie Jahne der Republik umrauscht ihn, der Lorbeer des Siegers schmückt den tahlen Schädel, und fo, trimmphierend wie ein fiegreicher Felbherr, zieht er schwerfällig heran. Da fahrt einer der Bermundeten auf der Barrifabe empor und mit Erstarren ertennt er es. Soch gu Roß als Sieger zieht bort ihr Führer, ber Berwesung Sohn im Blid, ber Selb ber roten Republit, ber grauenvolle Bernichter, ber starre Tob. Un bem Erfolge bieses Bilbes hat übrigens die so recht holzschnittmäßige Beichnung ihren vollen Unteil, biefe rauben, einfachen, breiten Linien bes Solgichnittes, bie so machtvoll geführt sind, diese von der Sonne bestrahlte Gestalt des schrecklichen Siegers, die so gegen den dunklen Hintergrund der Gebäude abgesetzt wurde, wodurch er eine malerische Wirkung ersten Ranges

mit geringen Ditteln erzielte.

Rethel besaß eine Phantasie fast ohnegleichen. Die Entwürfe feben aus, als seien fie ohne alle Anderung unmittelbar nach ber erften Eingebung fo hinftiggiert, als sei eine Anderung gar nicht dentbar. Und boch hat er sie auf bas sorgfältigste vorbereitet. In seiner vollen Größe aber entfaltet fich feine Phantasie in der Behandlung bes Anochenmannes. Wie der lebendig erscheint, wie das Gerippe jede Bewegung eines Mustelförpers fo täuschend aum Ausdruck bringt, wie merkwürdig das Sangen ber weiten Rleiber, ber hohen Reiterftiefel an bem Gebein, das Umschließen berfelben zur menschlichen Form und boch wieder bas Durchbliden bes Gerippes baracftellt wird! Auf dem vierten Bilde beugt fic der Tod vor, man sieht die Rückenwirbel und ben breiten Bedenrand. fieht, wie die um den Leib geschlungene Schärpe um ein Nichts sich legt. Und boch lebt und bewegt fich die Geftalt und ift immer neu im Ausbruck. Auf dem Baule echt reitermäßig trabend, mit der Beweglichkeit eines Jongleurs seine Runftftude machend, mit der hoheitsvollen Bebarbe eines Berrichers über die Masse das Schwert barreichend, frech gespreizt und brobend auf der Barrifade und endlich läffig behaglich auf dem Gaule als Sieger. Immer hat Rethel die wunderbare Rraft, bie allerdings nur in allgemeinen Umriffen und anatomisch zum Teil höchst wunderlich aezeichnete Knochenmasse jo breit und massig anzulegen, daß fie einem echten Menschentorper an Ausbruck in nichts nachsteht. Dag vollends ber Ausbrud bes Totenschäbels, ber Blid ber weiten Augenhöhlen, bie Bewegung der zahngefüllten Riefer auf das täuschendste die verschiedensten Formen jeclischer Erregung zu ipiegeln vermag, auch biefes Wunderwert gelang ihm. Aber gerade bei diesem Cyflus stehen wir wieder por ber Frage nach den Grenzen von Benie und Wahnsinn. Denn eine fast ans Wahnsinnige grenzende Rraft ber Leidenschaft und bes Tobesgrauens wird vor uns entfaltet. Und doch muß man benen widerfprechen, die ein Borahnen fünftigen Leibens hier entbeden. Dag eine, viel ftarter als die gemeine menschliche Bhantafie aereizte geiftige Rraft bei bem geringften Buviel ber Reizung zusammenbrechen fann, bas erscheint wohl erklärlich. Aber bis zum Momente bes Zusammenbruches ist Rethel als Mensch wie als Künftler feineswegs übernormal oder gar abnorm. Nicht für beginnenden Wahnfinn find diese Blätter bezeichnend, sondern für das, über gewöhnliches, menschliches Dag hinaus gefteigerte Empfindungsleben des Künftlers ift fie uns ein Zeugnis. Indem die fünstlerische Pfyche die Unsprüche an die Leistungsfähigfeit des Organismus immer höher und höher fteigerte, mußte schließlich einmal der Moment fommen, in dem die physischen Kräfte den psychischen Anforderungen nicht zu genügen vermochten, der Organismus versagte. Nicht ber Wahnsinn bereitet sich hier vor, sondern die Bedingungen, unter benen berfelbe burch Überanstrengung des Gehirnes zum Ausbruch kommen kann, steigern sich. Rethel war ja auch nicht irrfinnig, er wurde schwachsinnig.



Abb. 109. Ralenberbilber. Das Jahr 1851. Beidnung.



216b. 110. Ralenberbilber. Januar. Beichnung.

Sein Leiden bestand in Gehirnerweichung, im Schwinden dieses Organes.

Es ist ein schauerliches Thema, das wir in Rethels Lebensgeschichte behandeln, diese Frage, ob Benie einen im Reime vorhandenen Fresinn darstellt oder ob es nur die Borbedingungen ergibt, unter benen ber Ausbruch besselben erleichtert wird, et= wa in der Art, wie jedes ungewöhnlichen Strapazen unterworfene und dadurch ge= schwächte Organ den Angriffen von Krankheiten leichter ausgesett ist, als ein weniger Wer bie Größe ber Empfindung, belastetes. die Ruhe und Klarheit der Komposition und Zeichnung, die einfache Darftellung, benn nur durch Einfachheit fonnte er fo monumental geftalten, wer bas in allen biefen Blättern beobachtet, der wird beistimmen, daß niemals ein frankhaft verwirrter Geist sich so groß, so ruhig, so wohlberechnend in seinen Effetten, so ficher in ber Erreidung seiner Absichten aussprechen tann. Bewiß, um diese Kompositionen zu gestalten, mußte er felbft fein ganges Empfindungsleben auf bas alleräußerste anspannen, zur allerhöchsten Konzentration, zur völligen Erschöpfung seiner gestaltenden Kraft zwingen. Aber mit Wahnsinn ober Jrrsinn hat das keinen Zusammenhang. So glaube ich, daß in diesen Blättern das höchste Können seines völlig klaren und von gewöhnlichem Durchschnittsempfinden losgearbeiteten Geistes glänzend sich offenbart.

Daß bei Alfred Rethel die Ereigniffe bes Jahres 1848 gerade in der Form eines Totentanzes sich fünstlerisch niederschlugen, ift erklärlich. Schon vor bem Chtlus "Auch ein Totentang" hatte Rethels Phantafie ein ähnliches Thema beschäftigt. Die ganze Anlage und Behandlung des Gerippes ist überhaupt inspiriert, was faum ausgesprochen zu werden braucht, von Holbeins fleinen, aber fo inhaltsreichen Totentanzbildern. Als Rethel einft davon hörte, wie in Paris die Cholera seiner Zeit gang plötlich auf einem Masfenballe ausgebrochen sei, da schuf er 1847. angeregt burch Holbein und Burgkmair, bas Bild "der Tot als Würger" (Abb. 104), bem er aber eine fo große, neue, eigene Empfindung verlieh, fo feltsame und neue Bedanken zufügte, daß es als etwas ganz Selb-

ständiges und mit jenen Renaissancewerken eben nur ganz äußerlich burch bas Motiv Berbundenes uns entgegentritt. In einem schwerfälligen alten Steinbau ift bas Maskenfest gefeiert. Welches Leben mag im Saale geherrscht haben, welch tolles Treiben! Und nun fieht Rethel mit einem Schlage alles verändert. Durch den leer gewordenen Saal schreitet ber Tod im Domino, die Maste, unter beren Schut er mitten unter Menschen geweilt, hat er herabgeriffen und mit grau= samem Sohne schreitet er zierlich tänzelnd über die Diele und fiedelt auf ein paar Im hintergrunde aber bes Totenbeinen. leer gewordenen Saales sitt eine scheußliche Mumie, aufgerichtet, starr hinausblickenb, eine Geißel in der Faust, die Cholera. Bur Rechten brangen bie letten auf ben Tod Erschrodenen in haft hinaus, zur Linken schleichen sich die Musikanten von der Tribune, mit aufgeriffenen Augen nach jener Tobesaestalt hinblickend, die im Saale ihr scheufliches Anocheninstrument spielt. Sier und da liegen Leichen. Im Todeskrampfe zuckend links ein Harlekin, bas Antlit zur Hälfte noch von der lächerlichen Maste bedeckt, während darüber die rollenden Augen starr herausschauen, das Haar sich sträubt und die Hände ins Gewand sich krallen.

Wie ein fürchterlicher Schlag auf unfere Nerven muß es uns durchzuden, wenn wir dieses Bild unserer Erinnerung vorstellen, und boch war es schon im Winter 1847 auf 1848 entworfen. Run vergleiche man damit das im Jahre 1851 komponierte Bild "Der Tod als Freund" (Abb. 105), jene so berühmt gewordene Darstellung des müden, greifen Thurmers, der hoch oben in feiner Glockenstube friedlich zum ewigen Schlummer hinübergegangen ift. In dem hohen lederbeschlagenen Lehnstuhle ist bie Geftalt zusammengesunken, die flei-Bigen Bande find in den Schof gefallen, über bas tief liegende Auge find die Lider hinabgefunken; erschreckend und tief bewegend ist es bargeftellt, wie bes alten Mannes Leib mube zusammenbricht. Drau-Ben aber über die Bruftung bes Turmes hinmeg, bliden wir in die stille weite Landschaft hinaus, an beren Horizont der große Sonnenball die letten langen Strahlen verschießend zur Ruhe hinuntersinkt. Als Bilger ift zu dem Greise der Tod hinaufgestiegen in die stille Glodenstube. Das Glodenseil hat er erfaßt, und das Saupt wie in leiser Trauer neigend, zieht er am Strange, daß sanft und milbe das Abendglöcklein dem seiner Pflicht getreu Dahingeftorbenen jum Sterbeglödlein werde.

Jeder wird diese Todesgestalt als eine rührende, sast möchte ich sagen tröstende empfinden. Der unendliche Frieden, der über den Kaum und über den Entschlasenen gebreitet ist, hat etwas so Wohlthuendes, so Beruhigendes und Verklärtes, daß angesichts dieses Bildes kein Zweisel bleibt, daß nur eine reine, klare Künstlerseele dieses Friedensbild geschaffen haben kann. Wer möchte vor diesem Bilde wagen, davon zu reden, daß sein Schöpfer es im beginnenden Wahnsinne geschaffen?

Noch einen dritten Entwurf für ein Totentanzbild besitzen wir von ihm, der aber nicht wie die beiden vorigen im Holzschnitt veröffentlicht worden ist. Er stellt einen Recitator dar, der in einer großen Gesellschaft vor einem Leseult stehend deklamierte (Abb. 106). Offenbar hat Schwäche ihn angewandelt, ein Diener ist herangetreten und hat ihm aus einer Flasche Stärkung dargereicht. In



Abb. 111. Ralenberbilber. Marg. Beichnung.

biesem Momente bricht der Mann zusammen, das Lesepult stürzt um, ein Danebenstehender springt hinzu, um den Sterbenden aufzufangen, entsett flichen die Borer auseinander, und nur der Diener bleibt ruhig in der Mitte des Bildes fteben, blickt ftarren Bliftes und höhnisch auf den Sterbenden hinab, benn ce ift ber Tob, ber jenem ben letten Trunt bargereicht. Das Ganze spielt im Garten einer Billa. Übrigens, wer ben Entwurf mit ben in Solz geschnittenen früher besprochenen vergleicht, wird zugeben, daß er nicht so durchschlagend, nicht so ausgereift eine Situation unmittelbar ausspricht, wie jene anderen; wird fehen, daß Rethel hier nicht jene äußerste Konzentration erreichte, die in den übrigen Totentanzbildern als Zeichen höchster Bollendung uns bemerkbar murbe. Die Scene ift mehr anetdotisch, weniger typisch, und thatsächlich beruht sie auch auf einem persönlichen Erlebnis. Im Sause bes Dr. Carus war Rethel zugegen, als einen Borlefer, bem ein Diener soeben ein Glas Wasser barreichte, ein Schlaganfall traf.



266. 112. Ralenderbilber. Dai. Beichnung.

Noch unbefannt ift endlich der Entwurf aus dem mehrfach besprochenen Nachener Stizzenbuch (Abb. 107). Vermutlich eine Erinnerung aus dem achtundvierziger Nahre, den Moment darstellend, wo Arbeiter einen im Barrifadentampfe gefallenen Benossen davon tragen.

In den Totentanzbildern hat Alfred Rethel sich als moderner, ganz moderner Mensch erwiesen, und doch über das Alltägliche und Vergängliche durch das ewig Gültige diefer Todesgedanken sein Werk hinausgehoben. Dies furchtbare memento mori, neben dem auch der berühmte trionfo della morte zu Bifa an unmittelbarer Wirfung gurudtritt, scheint mir den Moment seines höchsten und reifsten Schaffens barguftellen, wenn überhaupt folche Vergleiche, die doch nur wenig Wert haben, einmal angestellt werden sollen.

Doch kehren wir zurud zu Rethels äußeren Lebensschichsalen, für die wir aus jenen letten Jahren des Künftlers neben zahlreichen Briefen eine vortreffliche Quelle in der Selbstbiographie der Gattin Rethels besitzen, die, im Rabre 1892 niedergeschrieben, bisher nicht bekannt war.

Im Winter 1849 auf 1850 lernt er in Dresden in einer Gesellichaft die Tochter des wohlhabenden Dresbener Malers Grahl kennen. Er hat offenbar sogleich eine tiefe Neigung zu ihr gefaßt, scheint aber zunächst von seiten der Eltern abgewiesen zu sein, benn die Briefe aus dieser Zeit und aus bem Sommer 1850. den er wieder in Aachen arbeitend verlebte, find von einem fassungslosen Schmerze und tiefer Rümmernis erfüllt.

Bu den schweren Laften, die ihm die Nachener Freskomalerei auferlegte, zu dem Rummer um fein verlorenes Dresdener Glück scheint dann eine Unbesonnenheit hinzugekommen zu fein. Bereinsamt, wie er war, fand er in einem durch seine Schönheit berühmten, aber gesellschaftlich nicht hochstehenden Mädchen, der Leiterin eines Restaurants in Machen eine Tröfterin. Rethel, der alles ernft nahm, sittlich burchaus rein baftand, hatte fogar zeitweise die Absicht, sie zu ehelichen, woran er aber durch Zuspruch seiner Freunde und Verwandten gehindert wurde. Es war erklärlich, daß diesem, offenbar durchaus idealen Verhältnis von an-

deren gerne unlautere Motive untergeschoben wurden.

So machte ihm denn die bevorftehende Bochzeit seines Bruders Otto feine Ginfamfeit doppelt fühlbar und veranlaßt ihn zu Rlagen über sein Unglück in der Liebe, ja ju gang übertriebenen, franthaften Schmähungen gegen sich selber. Im Herbst 1850 schreibt er an seine Mutter: "Liebe Mutter! In meiner ernsten, angestrengten Zeit ist es mir ein wohlthuendes Gefühl, in dem übrigen Kreife meiner Angehörigen eine heitere, frohe Stimmung zu wissen, zunächst herbeigeführt durch das frohe Ereignis, welches sich über Otto zu entwickeln beginnt . . .

Das ift für mich ein beruhigender Gedanke, um fo mehr, als von meiner Seite in dieser Beziehung so wenig zu erwarten ift - was ihn überglücklich macht und noch mehr machen wird, hat die wärmeren Gefühle in meinem Herzen zerstört — wohl habe ich auf ähnliche Weise wie Otto gefühlt, mein Herz war nur allzu weich — das Glück und die Uppigkeit meiner Jugendjahre schlä-

ferte ein, wo ich hätte wach sein sollen - entschiedenes Unglück hatte und habe ich noch in dieser Beziehung - ich glaube nicht, daß es je anders werden fann, folange ich liebend fühle — ist dieses in mir getotet, so tritt wieder Rube ein, freilich mit Aufopferung eines edleren inneren Menschen, und in dieser traurigen hoffnung wendet und flammert fich mein ganges Beil, Berlangen und hoffen bier auf Erden an meine Runft - fie muß heilen und mich einstens wiederaufrichten und mit warmem Dank gegen ben himmel erfullen, ber es gewiß ftets gut mit mir gemeint! - in biefem Buftand, liebe Mutter, liegt ber einzige Brund meiner trüben gereizten Stimmung, nur hierin suche ben Anlaß zu allem frankhaft unnatürlichen Beginnen meiner letteren Lebenszeit — manches Boje und Unrechte ist so entstanden, wo abgeschen von der qualenden Reue die bitteren Folgen mich bis zur Stunde noch verfolgen und mich nicht verlassen werden, wofern nicht die liebende Gnade Gottes ein Halt ausspricht! - Du fannst denken, liebe Mutter, daß bei folchem Buftande die große anstrengende Arbeit mir eine sehr wichtige Zerstreuung ist — auf meinem Gerüst ist es mir am wohlsten und fnüpfen sich ja auch heitere Aussichten an dieses Unternehmen, welche, wie Du gang richtig bemerkst, sich zunächst auch unserem lieben Bräutigam zuwenden follen — in diefer Beziehung habe ich einen Plan im Ropfe, den ich im Berbste nach reiflicher Überlegung Dir mitteilen und alsbald auch ausführen werde, nach welchem die Heirat Ottos nicht gar zu lange sich hinausschieben bürfte — ift dieses Ereignis durch meine Silfe endlich herbeigeführt, so sehe ich dieses als eine Sühne meiner Vergehungen an, und wird mir es alsdann wieder wohler werden...

## Dein Sohn

## Alfred Rethel.

Der vorgenannte Plan läuft, wie aus einem anderen Briefe erfichtlich, darauf hinaus, Holzschnittwerke, z. B. eine neue Totentanzfolge, felbst zu verlegen, wobei Bruder Otto die geschäftliche Leitung haben soll. In dieser Stimmung mag er ben Winter



Mbb. 113. Ralenderbilder. September. Beichnung.

Er geht nach Berlin. Aber nach furzem Aufenthalt daselbst zieht es ihn sichtlich wieder nach Dresten gurud. Wie schwankend und unftet er in der Unruhe seines Bergens ist, wie er sich selbst Vorwände ichafft, um diesen Schritt zu begründen, wie er boch wieder seinen nächsten Verwandten gegenüber jenen Berzenszug hinwegleugnet und die Sache als erledigte Bagatelle barftellt, das ift in einem Briefe Rethels an seine Mutter, datiert Dresden, 7. November 1850 nachzulesen:

## "Liebe Mutter!

Mein Winteraufenthalt wird Dresben sein. Mit der Absicht, - in Berlin zu bleiben, reifte ich von Duffeldorf ab - unbestimmt waren meine Beweggründe zu biesem Borhaben; erft in Berlin follte mein Blan bestimmte Form und Gestalt bekommen mit großer Spannung tam ich nun borthin und muß gestehen, daß der allgemeine Ginbrud biefer Stadt meine Erwartungen weit 1850/51 nicht wieder in Dresden verleben. übertroffen hat, — jedoch war ich wohl



Abb. 114. Kalenderbilder. Dezember. Beichnung.

nicht in der geistigen Berfassung, mich wieder gang allein ohne alle nähere personliche Beziehungen in diefer Weltstadt, dem bufteren Winter entgegengehend, zurecht zu finden, und nachdem ich bas viele Große und Schöne in der Runft dort gesehen, die schöne Stadt in ihren Sauptteilen näher fennen gelernt hatte, fam natürlich die Frage, wie es bann aber mit beinem Gemütelcben für diefen Winter hier aussehen würde, und ba wollte mir tein behaglicher Gedante tommen - ich war zwar bei alten und neuen Befannten herzlich und teilnehmend aufgenommen worben, und es fehlte mir nicht an Auszeichnungen, allein die Welt ift bort erdrudend groß und weit. Stundenweit von einander entfernt wohnen, die ich besuchte, an ein fünstlerisches Zusammenleben wie an anderen Orten war nicht zu benten, die nächsten Befannten saben sich monatlich nur einmal was nun endlich bie höheren Befannten anging wie von Olfers 2c., so sind die Leute auch in ber Hauptstadt anders als wie in ber Broving und wurde mir eigentlich nir-

gends eine helfende und praktische Aufmunterung zu teil, in Berlin mich nieberzulassen — bazu kam noch die allgemein gedrudte politische Stimmung - genug, für die wenigen Monate war mir die Aussicht in Berlin nicht ermunternd genug und so schloß ich mich meinem Freunde Degen und Müller von Duffelborf, welche ebenfalls zum Besuch bort waren und hierher reiseten, an und langte vorgestern mit einem recht behaglichen Gefühl hier im schönen Dres-Abgesehen von dem Gefühl, daß ich im gangen gerne hier bin, und ber Grund meines letteren Unbehagens hier in Dresben sich verwischt und einer vernünftigen Ginficht Raum gibt, habe ich die Uberzeugung, daß ich meinem rein fünstlerischen Interesse hier mehr leben tann, namentlich in Bezug auf bie projektierten Solzschnittunternehmungen — ich werde in einer behaglichen Stimmung mich bald jum Komponieren geneigt fühlen, und habe hier die aus-gezeichnetsten Mittel zur Ausführung, wovon mein Totentang ein Zeugnis liefert. Da ich keinen Karton zu machen habe, werde ich einmal wieder als Rünft= ler mich ganz in meiner Runst nach meiner Luft und Bedürfnis ergeben, und

bas wird auf mein Bemut gewiß einen fehr guten Ginfluß ausüben — es war in den letten Jahren zu viel Zwang in meinem fünstlerischen Schaffen. Wie ich hier allerwärts empfangen wurde, bestätigte mein Verlangen hierher vollkommen, namentlich bei Bendemann, Sübner und bei von Schnorr — letterer teilte mir gleich etwas fehr Ehrenvolles für mich mit, wovon ich noch nichts wußte, daß ich neulich an der Münchener Afademie zu ihrem Ehrenmitglied ernannt worden bin, und die mir vorgelegte Zeitung bestätigte die Ausfage, also die erste öffentliche Auszeichnung. Überhaupt hat es das Aussehen, als wolle sich doch meine Bufunft in einer süddeutschen Stadt entwickeln; nun, wie Gott will -Nach Berlin glaube ich nicht, daß ich bleibend hinkommen werbe. — Otto, wie es demfelben ergeht, kann ich mir schon benken! Noch eins, liebe Mutter, teile ber Emma meine hiesige Herzensgeschichte mit, auf daß Ihr sie alle wißt, das Unglud scheint eben nicht sehr groß zu sein und verdient ben Namen viel Lärm um nichts! Nun lebe recht wohl, liebe Mutter, und gedenke in alter Liebe

## Deines Sohnes

Alfred Rethel.

In Dresten hatte Rethel sich einen großen Freundestreis geschaffen, der ihn, ungeachtet seiner oft trüben und unfreundlichen Stimmung, wohl einer Folge des abgelehnten Antrages, aufrichtig schätte, wie aus nachftehendem Sate eines Briefes hervorgeht, den der Maler Schnorr von Carolsfeld aus Dresden am 30. September 1850 nach Aachen fendet: "Bei alledem, daß unfer Atelierleben. wie Sie seben, für nächsten Winter sich aunstiger zu gestalten verspricht, thut es mir boch fehr leid, daß wir Ihre Gegenwart dabei vermiffen follen. Glauben Sie ja nicht, daß Ihre Verstimmung mährend eines Teiles bes vorigen Winters das Berlangen nach Ihrer Nähe schwächen konnte. Das Band, welches Menschen zusammenzieht und hält, befestiget und stärket sich vielmehr, wenn man glauben fann, daß man den Freund und Genoffen ein wenig ftugen und zu seiner Erheiterung etwas beitragen fann. im Sause werden wir Sie recht schmerzlich entbehren. Man findet wenig Menschen, welche so gleichgefinnt und an das, was uns sclbst wert und teuer ist, so anschließend sich zeigen, wie es bei Ihnen der Fall war."

So fand Rethel in Dresden nicht nur die alten Freunde, sondern auch das zerrissene Band murbe wiederangeknüpft. In einem Brief an seinen Bruder aus Dresden (Februar 1851) berichtet er barüber: "Seit ein paar Tagen hat sich unter Gottes Silfe, wie es scheint, mein ferneres Schicksal entschieden. Ich bin in Berg und hand und aller Form, vor Gott und Menschen ein glücklicher Brautigam geworden! - . . . . Ich wurde im lieben Dresben allseitig im alten Sinne wieder empfangen, nur jenen Kreis, wo meine Liebe war, mußte ich meiden, aber nur, um bald in direkte Berbindung mit bem Bater meiner Maria zu gelangen - feine Bermittlung eines britten fand ftatt, und, lieber Otto, fo hat fich ein Blud auf die legalste Beise entwidelt — ich war bald im Hause — die Hauptsache fand ich gang nach Wunsch und was bisher unbewunt und ichen uns bewegte, trat entschieden und frei hervor — ich lernte natürlich die ganze Familie näher kennen, was mich immer mehr

in meinem Bemühen bestärfte, besonders auch bie Mutter, und ben reichen Großvater bas Detail wirft Du mündlich näher erfahren. — Bon allen Seiten aufgemuntert, von den Eltern gerne gefeben, bon meinem Bergen bejubelt, von meinem Berftande gut geheißen, tam es zu einer "abermaligen Erflärung," wozu mich ber Bater felber auffuchte und veranlagte, und eine Stunde fpater lag Marie an meiner Bruft - Ringe wurden gemedfelt und ber liebende Unteil ber Eltern, ber gangen Familie, befestigte ben Bund! Es war und wird mir ferner ein seliger Tag sein und ist ein kaum geahnter Frobfinn, eine tief entbehrte Rube in meine Scele eingekehrt, und fühle ich mich wie neugeboren. Geftern ist die Verlobung öffentlich geworden und von allen Seiten zeigt fich reger und warmer Anteil an unserem Glücke. Bon meiner Marie zu schreiben, bas führt jest zu weit und berufe ich mich auf das, was ich Dir gelegentlich mündlich von ihr fagte - fie wird auf den ruhigen Beobachter einen bescheidenen, findlichen, aber auch feinen geistigen Gindrud machen und für mich, gang abgesehen von dem, was Liebe nur gibt und diese erlernt, wird sie stets unter allen Berhältnissen einen warmen Anteil für meinen fünstlerischen Beruf mir bewahren."

Februar 1851 also wird sein Traum erfüllt, und er steht als seliger schwärmender Bräntigam neben Marie Grahl. Den ersten Eindruck, den Rethel auf diese machte, schildert sie selbst: "Kaum mittelgroß, aber den Kopf hochtragend, mit einer Fülle von leicht gelocktem, dunkelblondem Haar, schönem, wohl-



Abb. 115. Umor. Feberzeichnung zu hanbichriftlichen Gebichten ber Frau Rethel. (Besitzerin: Frau Grahl, Dresben.)

gepflegtem Bart, welcher ben Mund ganz verbeckt (nur beim Sprechen zeigten sich die Zähne), seiner, leicht gebogener Nase, und die Augen, eigentlich blau, aber mit so tiesem durchdringenden Blick, daß sie sast dunkel erscheinen. Ja — wer diesen Blick gesehen, hat ihn sicher nicht leicht wieder vergessen!"

Der damals anwesende Berthold Auersbach bemerkte bei Rethels Eintritt: "Run

Aber er war nicht Pedant. Er konnte begeisternd sprechen, über die Kunst, seine Jiele, seine hohen Ibeale mit Feuer und Leidenschaft sich äußern und mitten im Ballsaal darüber, wie bei der Arbeit, alles vergessen. Er wußte allem eine gewisse Weihe zu geben, auch das Einsachste mit einem gewissen Ernst zu thun oder zu sagen, das Alltägliche seierlich zu erfassen. Seine vornehme Denkweise äußert sich auch in



Mbb. 116. Jahresmechfel. Tufchzeichnung. (Berlag ber Bhotographifchen Gefellichaft in Berlin.)

wird gewiß getanzt werden." Und es wurde getanzt, und dabei fanden sich Rethel und Marie Grahl zusammen.

Wie aus dieser Beschreibung, so sehen wir aus allen Berichten berer, die Rethel kannten, daß er überall einen gewinnenden, aber auch einen bedeutenden Eindruck machte. Auf Männer und Frauen wirkte er bestrickend. Seine Sprache war ebel, begeisternd. Er war ein eleganter Plauderer, ein geselschaftlich gewandter Mensch, ein vorzüglicher Walzertänzer. Er liebte blendende Wäsche und äußerlich tadellose Erscheinung und soll nie auch nur das leiseste Stäubchen auf seinem Rocke gedusdet haben.

seiner Kritik der Mitmenschen, die sachlich scharf, persönlich stets verbindlich war. Für seinen Lehrer Beit kann er nic Worte genug des Ruhmes sinden, und selbst den "alten Schadow," von dem er in Düsseldborf unbefriedigt geschieden, rühmt er stets als tüchtigen Mann, von dem er das Masen trefflich gelernt. Am edelsten zeigt er sich im Berhältnis zu seiner Mutter, der er von seinem Berdienste alles Nötige zukommen läßt, ohne je davon rühmend zu sprechen, die er mit höchster Andacht und Innigkeit verehrt. Und dieser herrliche, gottbegnadete Künstler mußte früh einem grausamen Geschief erliegen.



Nervös und leibend ist er offenbar schon lange. Auf einem Briese Rethels vom Ende bes Jahres 1851 sand ich eine Notiz von der Hand der Mutter Rethels, worin sie gegen Rethels Bruder Otto die Bemerkung macht, hossentlich kehre Alfreds frühere "Gemütskrankheit" nicht wieder, sie fürchte dies, da sein Stil in dem Briese so verschroben und unverständlich sei.

Empfindung und freundlicher Gedanken, und wie wir jehen, wurde gerade 1851 auch jenes einzige den Tod von seiner freundlichen Seite darstellende Werk, der Tod als Freund, komponiert. Für seine Braut künstlerisch thätig zu sein, war ihm besonderes Bedürsnis. Für sie entwarf er, und zwar als "Vielliebchen", jenen reizenden Kalender, jene Folge von Monatsbildern, die später



Abb. 117. Rampi ber Munite und Biffenichaften. Beichnung. Aus Dr. Carus' Befig, jest bei Frau Grabl in Dresben.

Der Familie Grahl und seinen Dresbener Freunden kann er aber damals doch kaum den Eindruck eines ernstlich Leidenden gemacht haben. Manche Absonderlichkeit hielt man wohl dem Künstler als berechtigte Eigentümlichkeit zu gut.

Spuren ernstlicher Geistesstörung bürsten also bis Herbit 1851 kaum vorgelegen haben, sonst würde ein so umsichtiger, menschenund weltkundiger Mann wie der Bater Grahl seine Tochter doch schwerlich Rethel überlassen haben. Rethel selbst ist in dieser Zeit offenbar voll höchsten Glücks, voll zarter

die Gattin nach des Künstlers Tod in Holzschnitt, von Versen begleitet, heransgab (Abb. 108—114). Alls frohlockender Anabe von der Segensgestalt der Külle begleitet, tritt da das neue Jahr 1851 heran und wie unter einem Janderstade scheint alles emporzusprießen (Abb. 109); Chronos aber sührt das entschwundene Jahr 1850 davon (Abb. 108), das noch im Fortgange mit ernstem Antlitz gute Lehren zu geben scheint. Von kleinen Stizzen sind dann die einzelnen Monate begleitet. Der Anabe Januar (Abb. 110) steht nachdenklich am wohlgeheizten Kamin und

Edmid, Rethel.

blickt prüfend zum Buche bes neuen Jahres, nachsinnend, womit die noch unbeschriebenen Blätter sich bedecken werden, den Februar erfreut der Karneval, den März (Abb. 111) der erste Sonnenstrahl, den April überraschender Sturm und Regen, den Mai (Abb. 112) das Wandern durch den jungen grünen Wald, den Juni die Arbeit im Felde und der erquickende Trank, den Juli die reisende Frucht, die er vor Unkraut schützt, den August die Ernte, den September (Abb. 113) das Lied und der Wein

Jahr als hinkendes Weib, deren Kettenhund die holde Friedensgestalt anklässt, verläßt den Wagen. Das Gepäck der Geschichte hat sie auf den Rücken geschnallt und ein Packfnecht wirft ihr höhnisch ein Bündel mit der Aufschrift: "Ersahrung" nach. Seltsamerweise trägt das Blatt die Jahreszahl 1853, in welchem Jahre er offenbar in Rom das Blatt noch einmal mit irren Strichen überarbeitete.

vor Unfraut schützt, den August die Ernte, den Eine andere Allegorie dieser Zeit ist der September (Abb. 113) das Lied und der Wein, schrezhafte Kampf der Künste und Wissen-



Abb. 118. Franentobs Begrabnis. Beichnung. (Berlag ber Photographischen Gefellichaft in Berlin.)

ben Oftober das schmachafte Obst, den November das trauliche Hocken am Ofen und den Dezember (Abb. 114) der Weihnachtsmann.

Je reifer und tiefer Rethel in seinen Gedanken wurde, um so stärker scheint seine Reigung zu allegorischer Darstellung zu sein. Ein anderer Jahreswechsel wird von ihm dargestellt durch einen Eisenbahnzug (Abb. 111). Beit und Tod stehen auf der Lokomotive und geben das Signal zur Ubsahrt; das neue Jahr als Jüngling und mit ihm der Friede als Jungfrau treten heran und aus dem gefüllten Waggon jubelt ihnen alles Volk entgegen. Mit tiefer Verbeugung läßt sie der Schaffner eintreten in den Wagen, das alte

schaften (Abb. 117). Friedlich reichen sich diese beiden allegorischen Damen über dem Erdballe die Sand und sehen lächelnd, wie ihre Jünger als Butten auf Erden wilde Kämpfe miteinander ausfechten, uneingebent des idealen Bundes, den beide miteinander geschlossen haben. Wie alles in diesen Jahren für ihn Beziehung hatte auf feinen neuen Lebensbund, sehen wir auch daraus, daß er die Komposition "Begräbnis Frauenlobs" (Abb. 118) noch einmal wieder aufnahm, nachdem er fie ichon zweimal bearbeitet hatte. Seiner, jelbst poetisch thätigen Frau zuliebe schildert er jenen Moment, da holde Frauen den Leib bes großen Sangers im Kreuzgange eines



Klosters zur Ruhe tragen und die irdischen Reste deszenigen bestatten, dessen ewiges Lied ihr Lob bleibend verkündet.

Einen glücklichen Moment aus seiner Bräutigamszeit scheint eine Stizze wiederzugeben, die den mit vier Rossen bespannten, gefüllten Postwagen der guten alten Zeit uns schildert (Abb. 120). Im Inneren allerhand Bolf, hinten auf dem Wagen ein Zaungast, nebenherstürmend Bettler, auf dem Handpferde der rundliche Schwager, der ganze Wagen hoch bepackt mit Menschen und Tieren.

zu behandelnder Mensch — über seine Kunst nächstens einen Bericht. — Meine Bilder auf dem Rathaus sahen mich ernst und entschlossen an und schienen mich wieder in die alte Kunststimmung bringen zu wollen — das kann ich, glaube ich, mir schon gesallen lassen, denn eine bessere Überzeugung hat mir weder Berlin noch München beigebracht — es sind meine geistigen Linder und von dem geringsten bin ich im stande Rechenschaft zu geben — ich habe sie mit aller Sorgfalt gepslegt — doch teilt noch



Abb. 119. Die Genefung. Bleiftiftzeichnung, getuscht. Berlag ber Bhotographischen Gefellichaft in Berlin.

Und auf der Höhe der Imperiale, tief unter das schützende Dach gedrückt, scheint Rethel mit seiner jungen Gattin in heimlichem Glück geborgen zu sitzen. Es ist eine humorvolle, launige und glückliche Zeichnung.

Auch als Rethel dann im Sommer 1851 in Nachen wieder an den Fresten zu arbeiten begann, erfüllte ihn, wenigstens anfangs, die Erinnerung an die ferne Braut mit frischer Kraft, und er schreibt ihr weihevolle Briefe. So am 1. Mai 1851:

"—— In Bezug auf mein Kunstunter» nehmen hierselbst (d. h. in Aachen) fand ich den neuen Gehilsen Wolitor und den alten Maurer schon vor — ersterer ist, soweit ich ihn kennen gelernt habe, ein angenehmer, leicht eine andere gewaltigere Macht (d. h. Gott) sich in die Entstehung dieser Kunstzeugen und diese sah in mir den Zweisler, als ich vortrat, und rief mir ernst und sest zu: "Fahre fort, wie du begonnen." Und so sei es — ich fühle mich start und sest, meine Aufgabe hier auf Erden so zu lösen, daß sie uns einst zu neuem Heile tüchtig werde."

Nachen, 11 Mai 1851.

"Auch in Bezug auf meine Kunst wirst Du von Einfluß sein; Dich sehe ich gleichsam als die sicherste Bermittlung in einem Berwürfnis mit derselben. Seit mehreren Jahren erschien mir dieselbe nicht mehr als ein freudiger Beruf — vielmehr als eine ernst

brüdende Pflicht ber Ehrenteil, den ich mir errang, statt zu befriedigen, erhöhte meine Unruhe und gab doch nichts für die Seele, für das Herz, auch die Unzufriedenheit eines steten Strebens in derselben war mir nicht mehr ein Sporn, sondern ein Hemmichuh --- das frühere Bild eines immerwährend röhlichen Aunstlebens voller Schwung und Boesie war zerrissen und — ich wußte

gestalten. Wenige Tage nach der Hochzeit verfällt die junge Frau in ein hartnäckiges Leiden, ein Nervensieder, das auf lange Zeit hinaus die Seligkeit zerstörte, und den ohnedies überarbeiteten und gereizten Künstler in den Justand völliger Niedergeschlagenheit versenken sollte. Sucht man nach Ereignissen, die sein späteres Leiden verursacht haben, so wird man schwerlich sehl gehen, wenn man



Abb. 120. Der Boftwagen. Beichnung.

endlich nichts mehr mit dem höheren Lohn meines Strebens anzusangen. Anders wird es gewiß jest und ferner werden und fest überzengt bin ich, an Deiner Seite, Du liebe Mitträgerin meines fünftigen Schicksals, meine Runst wieder liebend und anerkennend zu begrüßen, und sie als das Werteste, so ich besitze, Dir zuzusühren, Dir zu weihen."

Bei feiner Hochzeit im Oftober 1851 ftrahlt Rethel nach dem Berichte von Augenzengen noch in Gefundheit und Glück. Aber nicht so glücklich, wie es sich zunächst anließ, follte das Schickal des jungen Paares sich

auch dieses auf jedem Menschenherzen am schwersten lastende Unglück als einen der Momente ansieht, in dem die überarbeitete und empsindlich gewordene Natur wohl an sangen mochte, ihre Dienste zu verlagen. Wirklich ist auch sein Leiden erst nach diesem Ereignis deutlich hervorgetreten. Dennoch verherrlicht er damals in einer reizenden poetischen Allegorie die Geneiung seiner Gattin Albb. 1191, der das Glück auf Wolken naht und den ersten Strahl der Frühlingssonne, das erste sprießende Laub als glückverheißende zufungt vorweist. Auch zu dem Kirchenliede "Eine

feste Burg ist unser Gott" begann er Ilustrationen (Ubb. 122—124); tiefsinniger, nicht so unmittelbar packend, gedankenreicher als seine früheren Schöpfungen, aber immer noch so groß und so schön empfunden, daß kein anderer Darsteller sich damit messen könnte. Auffällig ist nur, daß die formale Schaffenskraft offenbar dabei nachläßt, d. h. daß Wiederholungen älterer Kiguren und äls

ber früheren Jahre zu ber unruhig sich bewegenden Konturierung und Schattenlinie seiner letzten Zeit überging.

In dieser Zeit geschah es, daß die Zunge und offenbar auch der Gedanke ihm zuweilen den Dienst versagte. Sein äußeres Ansehen verändert sich so stark, daß Mutter und Schwester erschreckt werden. Ein Brief vom Kanuar 1852 ist von einer Wirrheit und



Ubb. 121. Alfred ber Große. Beichnung. (Berlag ber Photographifden Gefellichaft in Berlin.)

terer Bewegungsmotive sichtbar werben, wie benn der Christus auf der Flustration des zweiten Verses in der Bewegung auf dem früher besprochenen Blatte Ambrosius und Theodosius vorgebildet erscheint. In höherem Maße gilt das von dem dem Jahre 1852 angehörigen Entwurse zu einem Cyklus aus dem Leben Alfreds des Großen (Abb. 121). Der Entwurf war mit Bleistift aufgezeichnet und der Künstler begann ihn mit der Feder nachzuarbeiten in jener Zeichenmanier seiner letzten Jahre, in der er mit guter Absücht und richtiger Berechnung von der schönen, aber immer etwas gezierten glatten Linie

Formlosigkeit, die einen unsagdar traurigen Eindruck auf den Leser machen. Im Frühjahr 1852 geht er nach Köln, um einen Nervenarzt, Dr. König in Köln, zu konsulktieren. Wan hielt es zunächst noch für ein zu hebendes Nervenleiden, man riet ihm zur Erholung eine Reise nach Italien an, die er auch wirklich im Winter 1852 auf 1853 ausführte, da er durch die Behandlung des Dr. König wesentlich gebessert schien. Über den tragischen, grauenhaften Verlauf dieser Reise existieren Aufzeichnungen der Frau Rethel. Pecht, den sie in Florenz trasen, war tief erschüttert beim Anblick des ge-

brochenen, völlig hilflosen Mannes, der an der Seite der schönen jungen Gattin umberirrt. Mit staunenswertem Mute und unsendsicher Geduld, zu ihrem Glücke wohl auch in jugendlicher Unkenntnis vom ganzen Umsfange ihres furchtbaren Schickfales, hielt die junge Gattin getreulich aus.

Sie führen in Rom ein etwas abenteuerliches Chambregarnieleben, wohnen,
malen und fochen in einem Zimmer. Frau
Rethel, die überdies der Ankunft eines Kinbes entgegensah, erträgt alles mit guter
Laune. Glüdlicherweise sehlte ihr auch in
dieser Umgebung der richtige Maßstab. Die
allmählich sich mehrenden trankhaften Gigentümlichkeiten des Gatten sielen ihr in Rom
weniger auf, wo es damals noch von seltsamen Driginalen und verschrobenen alten
Künstern wimmelte.

Anch auf dieser Reise begleitete ihn die Mappe mit seinen Entwürsen. Leider arsbeitet er noch hier und da an ihnen herum, oft nur die Konturen mit zitternder Hand nachziehend, wobei der von Zeit zu Zeit versagende Gedanke auch Stockungen in der Sicherheit der Hand mit sich bringt.

Vom Schwiegervater Grahl hatte er japanische Pinsel erhalten. Sie behagten ihm beim Tuschen, weil er so scharfe ectige Linien damit ziehen könne. Er konturiert damit unter anderem den Entwurf "Theodossius und Ambrosius," die "Beerdigung Frauenslobs", die er November 1852 seiner Gattin als Geburtstagsgeschenk überreichte.

Dagegen ist eine Farbenstizze für die Wittekindstause (jest im Besits der Erben) wenig berührt von seinem Leiden. Für den Großvater Grahl in Dresden aquarelliert er Weihnachten 1852 ein reizendes Kartenspiel, zu einem Drama "Alfred der Große,"— das Frau Rethel versaßt hatte — fügt er in die Handschrift Alustrationen, die zwar im Strich unsicher, aber in der Komposition zum Teil noch großartig sind.

Aus Dresden erhielt er ein Stück Rabiergummi, das auch Farben radieren sollte. Unglücklicherweise probiert er dasselbe an dem letzen Aquarell seines Hannibalzuges. Hier war die prächtige Gestalt Hannibals ihm ärgerlich geworden. Unlaß dazu gab ein Brief Wilhelm von Kaulbachs, den wir, als charakteristisch für die Selbstüberhebung dieses, heute in seiner künstlerischen Nichtigkeit erkannten Mannes hier wiedergeben.

Rethel hatte noch von Frankfurt aus den Hannibalszug an Kaulbach zur Ausstellung im Runftverein gefandt und fich bes bamals jo hoch berühmten Mannes Urteil erbeten. Kaulbach antwortet: "Wertgeschätter Herr Rethel! Nehmen Sie meinen Dank für Ihre Büte, mir Ihre iconen Beichnungen gur Unficht geschickt zu haben. Man fagt, und wohl mit Recht, die Wahl des Gegenftandes beurfunde bas Benie, und Sie haben allerdinas eine beneidenswerte Wahl getroffen. auch die Urt und Beife, wie Sie bas Bange eingeleitet haben, hat mich fehr angesprochen, aber da Sie mir Ihr Bertrauen schenken, fühle ich mich zu der Aufrichtigteit verpflichtet, Ihnen meine Meinung unverhohlen zu sagen, daß ich mit der Auffassung bes Begenstandes nicht einverstanden bin, namentlich des Haupthelden. des fühnen verschlagenen Hannibal. Er ist mir nicht scharf genug charakterisiert, dieser einängige Schafal; auch die Urt und Beife, wie er eingeführt ift, befriedigt mich nicht. In der höchsten Not sollte er that- und hilfreich erscheinen in der Mitte des Zuges. im Rampf mit Feinden und Elementen zeigt sich der Held, und nicht nach gethaner Urbeit - furg - nach bem zweiten Blatte habe ich eine Entwickelung der gesamten Streitfrafte Sannibals, mit einer glanzenben und ergreifenden Darstellung erwartet. Das zweite Blatt mit dem Durchzug burch den Fluß hat mir besonders wohl gefallen, Charafter und Bewegung der Karthager entiprechen dem Begriff eines fühnen Bortrabes. Dagegen erscheinen die Alpenbewohner zu sehr wie ein herabgekommenes, nicht wie ein unentwickeltes Beichlecht.

Auch spricht sich in dem letten Bilbe kein allgemeiner Jubel aus (die zwei Trompeter thun es nicht allein) und ist keine befriedigende freudige Auslösung der vorhergegangenen Schrecknisse. In mündlicher Besprechung können wir besser unsere Ansichten darüber austauschen, und da Sie mir Hoffnung machen, Sie hier bei uns zu sehen auf Ihrer Reise in das gelobte Land, so schließe ich mit aufrichtiger Hochachtung

Ihr ergebener

23. Raulbach."

Diese in Lobsprüche eingehüllte Krittt bes Werkes richtet sich heute von selber. Rethel war ein zu guter Historiker, um den "Haupthelben" überall breitspurig in die erste Mitte zu pflanzen und die Armee als "Hand-langer" nur so nebenher lausen zu lassen. Er war zu klug, um den "Haupthelden" theatermäßig in die Mitte zu rücken. Er wollte durch die Ereignisse, die Stimmung des Ganzen, die Drastik der Situation und Scenerie uns von der Größe der Hannibalsthaten überzeugen, alles das im ganz

tigkeit noch gewahrt. "Silvester 1852 auf 53 verlebten wir noch "still gemütlich," in steter Hoffnung auf Besserung. Die Gegenwart erschien uns so schön. Den Karneval machten wir noch mit," so schreibt Frau Rethel. Aber, wie zumeist bei diesem Leiden, geht es dann rapide bergab. "Wir besuchten die Sehenswürdigkeiten," schreibt Frau Rethel an anderer Stelle, "aber einen



Mbb. 122. "Ein feste Burg". 1. holsichnitt nach Rethel.

modernen Sinne. Und darin hat er Recht behalten gegen Kaulbachs theatermäßige Aufschsstung. Aber so groß war Kaulbachs Ruhm damals, daß Rethel sich irre führen ließ. Noch in diesen letten Tagen plagte ihn Kaulbachs Diftum von dem "einäugigen Schakal." So pauste er die zwei Figuren neben Hannibal durch und setzte zwischen sie einen neuen Entwurf (diese Pause ist im Besitz der Erben). Im Original radierte er und suchte die neue Figur in geänderter Stellung einzusezen, was ihm mißlang.

So blieb der Schein fünstlerischer Thä-

Genuß hat er nicht gehabt. Nur zuweilen flammt es noch einmal blizähnlich in ihm auf in alter Begeisterung. So einmal, als wir die Aurora von Guido Reni sahen, die er daheim mit fräftigen Strichen stizziert. Das waren Lichtblicke. Im ganzen war sein Geist sichon tief unmachtet." Diese Errinnerungsstizze ist erhalten und stellt in der That eine wunderbare Übersetung des Guido Reni aus Palazzo Rospigliosi in gewaltigen Rethelstil dar. "Die Empfindlichteit der früheren Zeit steigert sich oft zu wahren Tobsuchtsanfällen, so daß viele sich

von ihm fern hielten, "heißt es weiter. Was muß die tapfere junge Frau damals gelitten haben, fern der Heimat, fern den Berwandten, nur mit einem alten Ehepaar in Berkehr!

Und dabei sah sie einem Ereignis entgegen, das unter anderen Umständen ein freudiges gewesen wäre. Im Februar kommt dann Bater Grahl. Eine Tochter wird geihn wiederfanden, den hohen fühnen Geift gebrochen und erloschen! Er wird der treuen aufopfernden Pflege seiner Mutter und Schwefter übergeben.

Böllig kindlich und kindisch geworden, verbringt er noch eine Reihe von Jahren als harmloser, hilfloser Kranker; selbst auf Kunsteindrücke reagiert sein Geist nicht mehr; er spielt mit Bilderbüchern, ohne



Abb. 123. "Gin fefte Burg". II. Bolgichnitt nach Rethel.

boren, ohne daß Rethel von dem Ereignis Notiz nimmt. Unfang Mai wird in einem Wagen die Rückfahrt nach Deutschland angetreten. Auf dem Rückfitz, in einem blumenbekränzten Korbe ruht das Töchterlein, der Obhut einer römischen Amme anvertraut.

Rethel ist völlig apathisch und läßt sich willenlos wie ein Kind regieren. Nach kurzem Aufenthalt in Dresden, wo Frau Rethel mit dem Kinde zurückleibt, wird Alfred Rethel durch Herrn Grahl nach Düsseldorf gebracht. Wer beschreibt den Schmerz der Freunde in der rheinischen Heimat, als sie

eine Empfindung ihres Wertes zu haben und am 1. Dezember 1859 stirbt auch der Körper.

Ein tragisches, ein erschütterndes Los, ein furchtbares Enden einer hohen Begabung, eines gewaltigen Geistes. Aber indem man sein volles Mitempfinden für dieses traurige Schauspiel sich bewahrt, sollte man sich fern halten davon, in seinen früheren Werken überall die Spuren dieses beginnenden Verfalls suchen zu wollen. Man darf nicht vergessen, daß er noch künstlerisch Hervorzragendes schuf, als er bereits schwer gemüts.

leibend war. Gerade das ist psychologisch so hochinteressant an diesem Falle, daß das künstlerische Können länger als alle anderen psychischen Kräfte dieser Krantheit Widerstand leistete. Noch in den lepten römischen Tagen zeichnete er ja aus der Erinnerung die Aurora Guido Renis, die er im Palazzo Rospigliosi gesehen, mit einer ganz eigenartigen Wir-

gemacht hätte, ist in Acthels Briefen nirgends etwas zu finden. Er spricht oft mit Ungeduld, oft mit ruhiger Selbstbescheidung von dem ärgerlichen Warten, nie in einer Weise, die ihn als schwer darunter leidend erkennen läßt. Aber der "von seinen unverständigen Mitbürgern in den Wahnsinn getriebene vertannte Künstler" ergibt ja einen recht drama-



Abb. 124. "Gin fefte Burg". III. Solgichnitt nach Rethel.

kung. Er übersette sie in Rethelsche Formensprache und gab der etwas süßlichen Romposition eine ungemeine Kraft und Schönheit.

Noch weniger ist es gerechtsertigt, die "Ursache" seines Leidens im wesentlichen in der schlechten Behandlung des Meisters durch seine Aachener Mitbürger suchen zu wollen. Müller von Königswinter vertrat zuerst diese Ansicht und von ihm übernahmen sie alle anderen. Die Berschleppung der Frestoaussührung um sechs Jahre hat ihn weidlich geärgert. Davon, daß sie ihn ties leidend

tiichen Effekt, wie ihn die älteren Biographen liebten. Bor der historischen Wahrheit besteht er nicht. Sein Leiden, die progressive Paralyse, der er erlag, ist bei den mangelhaften Ersahrungen und Beobachtungen, die man in jener Zeit auf diesem Gebiete hatte, in ihrer Entstehungsursache schwer zu erforschen. In der Heilangsursache seiner zu erforschen. In der Heilang weilte, ist darüber nichts bekannt. Daß Rethel von Geburt an schwächlich war, ist gewiß. Mag aber sein Leiden ein ererbtes sein oder nicht, jedenfalls

waren die häufigen Anfälle von Schwermut, seine hohe Reizbarkeit wohl Vorzeichen des Leidens und beschleunigten zugleich dasselbe.

Als eigentlicher Grund für den Ausbruch seines Leidens, sofern überhaupt ein folder hier nachzuweisen ift, muß gang entschieden, neben der durch kleinliche Widerwärtigkeiten erzeugten seelischen Qual und bem niederschmetternden Ereignis der Typhuserkrankung seiner jungen Frau die Überarbeitung bei Ausführung der Freeten angenommen werden. Rethels garte Natur war dieser aufs äußerste auspannenden Aufgabe nicht gewachsen. Das spricht aus allen feinen Briefen, aus benen es mit zahlreichen Rlagen belegt werden kann. "Täglich von morgens fieben Uhr bis zum Dunkelwerben auf dem Berüfte arbeiten, zugleich die Arbeit bes Behilfen beaufsichtigen und forrigiren, bas überfteigt meine Kräfte. Dann die fortwährende Kälte in dem großen Raume ohne jeglichen erquidenben Sonnenstrahl natürlich fühle ich mich bei diesem Leben nicht recht wohl und verlange, ach fehr, bavon erlöft zu fein." "Ich fühle mich von dieser Arbeit zu sehr gedrückt, sie ist wirklich zu foloffal und thut entschieden mir an der frohen Seite meines Lebens Abbruch." "Der gange fühlende und leidende Menich muß "Der Hauptzum Opfer gebracht werden." grund meines Unfriedens mit meiner Runft liegt in dem jahrelangen anhaltenden Bühlen und Schaffen im allerschwerften Raliber ber Runft - bas ist gewiß zu viel." "Der Mensch ift in mir zu angegriffen, um ben Erfolg (meiner Kunst) recht zu genießen." So schreibt er über diese Dinge. Er erlag in erster Linie ber Überarbeitung.

Schwächlich von Kind auf, reizdar und nervöß, hätte er nur in einer, seine Größe zartfühlig erkennenden und ihn verständnisvoll in seiner Entwickelung begleitenden Umgebung sorgloses Behagen empfunden. Die kleinen Sorgen und Kränkungen des Lebens ritten seine empfindliche Seele unablässig und haben sedenfalls den Ausbruch des Leidens eher gefördert als gehemmt. Er selbst schreibt gelegentlich (3. März 1846): "Bon den Starken sind die Kethels alle nicht, aber von denen, die durch Kuhe und Heiterkeit des Geistes entschieden auf ihren körperlichen Justand wirken können; so, was man sagt, zähe Naturen, denen aber Grübe-

lei und Trübsinn sehr gefährlich ist." Somit fann auch niemals ber Machener Bürgerschaft der Vorwurf erspart bleiben, daß sie Rethels Schaffen mit geringer Unteilnahme begleitet habe. Nicht in den Tod hat Aachen einen feiner größten Söhne getrieben. Aber bas Leben hat es ihm gründlich vergällt burch die ftumpfe Gleichgültigkeit und ben Sochmut, mit dem so mancher Philister sich diesem Benie ebenbürtig fühlte und ihm die Ehrerbietung versagte, die man jeder betitelten ober uniformierten Rull willig darbringt. Gine Lehre barf ein jeder baraus gieben, bag Rünftler und Runftwerke, gerade wenn fie eigenartig find und nicht bem Berftande bes Alltagemenschen ohne weiteres sich einschmeicheln, doch deshalb keineswegs als verfehlt. als närrisch, als komisch bezeichnet werden burfen. Es ist nichts mit ber Rebensart, daß die wahre Runft jedem "gefunden Berftande" verständlich sein muffe. Runftwerte find keine Lehrbücher und keine kaufmännischen Abrechnungen. Es ist bas traurige, ewig sich wiederholende Beispiel, daß vom großen Haufen Unverständliches als ungultig zurudgewiesen wird. Bahe Naturen, wie Abolf Menzel und Böcklin, werden stahlhart in solchem Kampfe, weiche Naturen, wie Alfred Rethel und Feuerbach, verzehren sich. Nicht nur die Teilnahmlosigkeit des Machener Bublitums, ebensosehr die Teilnahmslosigkeit ber Düsselborfer Künstlerschaft haben Rethels Leben vergiftet. Und heute, da wir wieder eine aufstrebende, Hobes anstrebende Runft vor uns haben, heute steht das deutsche Philistertum im Bublitum und in Rünftlerichaft wiederum auf jenem hochmütigen Standpunkte, ber lächerlich findet, was seinem ungeübten Runftempfinden nicht ohne weiteres sich offenbart. Alfred Rethels Schicksal hätte der Menschheit und unserem deutschen Bolfe wenigstens ben Nuten bringen können, daß seine Seelenqualen als ein warnendes Feuerzeichen an dem seichten Meere banalen Empfindens und kindlich unverständlichen Verurteilens flammen.

Zwei Pflichten sind es, die sein Andenken uns auferlegt: ihn zu ehren, das Berftändnis seines Schaffens und die Kenntnis seiner Werke im deutschen Bolke auszubreiten und zugleich vor seinem Schicksal die zu bewahren, die heute unter uns, verkannt und unverstanden wie Alfred Rethel, ewig Gültiges schaffen.